Die Expedition ift auf der Gerrenftrage Dr. 20.

233.

Freitag ben 5. Oftober

1838.

#### Solesische Chronit.

heute wird Rr. 79 bes Beiblattes ber Breslauer Zeitung, "Schlefifche Chronit", ausgegeben. Inhalt: 1) Poffen und Eisenbahnen. 2) Mittel zur Berhutung ber Erbraupe, 3) Korrefponbeng aus Altwaffer. 4) Tagesgeschichte.

Berlin, 2. Oftober. Ihre Majestäten ber Kaifer und die Raisferin von Rugland nebst Ihren Kaiferlichen Hoheiten ben Großfürsftinnen Maria, Olga und Alexandra find heute Morgen von hier nach Stettin abgereift. - Stettin von bier abgereift. Se. Konigl. Sobeit ber Kronpring ift nach

Se. Majeftat b.r Konig haben bem Defonomie = Rommiffarlus, Rammer-Rath Döring zu Droußig bei Zeit, die Anlegung bes ihm von Gr. Durchlaucht dem Berzoge von Sachsen-Roburg-Gotha verliebenen Berblenft: Kreuzes bes herzogl. Sachsichen Erneftinischen haus Debens zu gestatten

Ungetommen: Der Großherzogl. Mellenburg = Streligiche Staate= Angekommen: Der Großberzogl. Metlenburg Streisine Statts-Minister von Dewiß, von Neu-Streis. — Abgereist: Se. Excellenzber General-Lieutenant und General-Adjutant Sr. Majestät des Königs, Graf von Nostis, nach Schlessen. Se. Durchlaucht der General-Major und Kommandeur der Sten Division, Prinz George zu Hessen, nach Neu-Streis. Der Kaiserl. Russische General-Lieutenant und General-Udjutant von Ablerberg, nach St. Petersburg. Der General-Major und Chef des Stabes Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen, von Neumann, nach Stettin.

Um Sonntag Nachmittag nach 3 Uhr beehrten 33. MM. ber Raifer und bie Raiferin von Rufland nebft 33. faiferl. Dh. ben Groffürstinnen und Gr. f. h. bem Rronprinzen von Batern, in Begleis

Großfürstinnen und Gr. k. H. dem Kronprinzen von Balern, in Begleitung Gr. k. H. unseres Kronprinzen, ganz unerwartet das Diorama des Hrn. E. Gropius mit einem Besuche, besichtigten wiederholt die ausgesstellten Bilder, nahmen darauf die sämmtlichen Lokalitäten des Gebäudes in Augenschein, verweilten längere Zeit in dem Kunftsal und dem Bazar der Gebrüber Gropius, und suhren; nachdem sie duldreichst ihre Zuseiedenheit ausgesprochen, von dort nach der Kunst Ausstellung. Abends erschlenen sämmtliche hohe Herschaften wieder in dem Opernhause, wo auf Beschl das Ballet: "Der hinkende Teusel" gegeben wurde.

Königsberg, 27. Septbr. Die zur Uedung hier zusammengezogenen Truppen der ersten Division sührten am 19., 20. und 21sten September unter ihrem Commandeur, dem Prinzen Friedrich zu Hessen war dei Pillau gesandet und marschiete auf Königsberg, dessen Besacht nehmen mußte. Das ausgedehnte, sandige und sebr von d m verstärkten Feinde zum Rückzuge genöthigt, nur auf den Schutz Königsbergs Bedacht nehmen mußte. Das ausgedehnte, sandige und sebr bergige Terrain nach der See hin, die die nahe an 20 Grad gestiegene Hitze und die nebelseuch

#### Wissenschaft und Aunst.

Reinerz, feine Beilquellen und Umgegend von 3. 3. Dittrid.

Reinerz, seine Heilquellen und Umgegend von J. A. Dittrick.

Breslau, Korn, 1838.

Der Badearzt, Herr Medizinal-Rath Dr. Welzel wird hoffentlich bei Abfassung seiner Schrift über Keinerz von dem vorliegenden Buche gar keine Notiz nehmen, noch viel weniger sich auf Widertegungen einlassen, zu welchen er auf eine so unangemessen Wanier in einem öffentlichen Blatte ") von dem Berf. aufgefordert worden. Er überlasse dandern keuten, und zum Beweise, daß sich solcher schrifte des andern keuten, und zum Beweise, daß sich solcher schriften wörtlich bieher:

"Der Unterzsichnete bedauert die Zeit, die er, ausgesordert ein Urtheil über "die in vorliegendem Buche beigebrachten bistorischen Notizen zu fällen, auf die Durchselung des meist sabern keinen Activen zu fällen, auf die Durchselung des meist sabern der Unterzsichnete bedauert die Zeit, die er, ausgesordert ein Urtheil über "die in vorliegendem Buche beigebrachten historischen Notizen zu fällen, aus die Ausgeschaften Buche schriften Werdschleich und die eigenen "Kinder, zumal seine Wechseldige!" —) Wir sehen in dem Verf. einen "Kinder, zumal seine Wechseldige!" —) Wir sehen in dem Verf. einen "Geschächtsschaften der ein der ihme Verf. einen "Gläckliche Phantasse mit einigen "vielleicht" "wahrscheinich" "es mag" "u. s. w. oder noch lieber mit der unerhötztesten Zuwersicht die vorchristliche "Zeit unserzs Anterlandes durchderingt. Dader kennt er einen Hummeltzgau (S. 202); die Hummelbeste gehörte nach ihm bereits im 10ten Jahr-houndert einem Grafen Stawnische gehörte nach ihm bereits im 10ten Jahr-houndert einem Grafen Stawnisch der Stawnisch der Anders Schalt weigen der Western werden der Schalt aus der Schweiz geste kein Western der Kannt der geste kein Western der Schalt aus der Schweiz geste kein Western der Schalt aus der Schweiz geste kein Western der Schalt und bieße sien habers prolomässels den nach schalten der Verfeichsen Schalten "Durnen, aus der ein geste kein der geste kein bestenden, das einglisch zein, ein Hauselfächsten und gesten der geste keinen Verf

einen Mann, (vergl. baro, barus in der lex Salica 34, 1, 2; lex Ripuariorum 58, 12. 13; lex Alamannorum 76 u. f. w.) dun heißt im Altenordischen die Feder (neuhochdeutsch): Daun) man nannte ihn so, um einmat nach des Verf. Weise zu solgern, weit man dadurch die Bewohner diese Orts von den Männern vom Leder unterschied, die in Reichenstein wohnten, dei bessen Goldbergwerfen nach dem Verf. (S. 2. 3.) die über zweitausend Jahre alte Hands seinen Böhmen nach Verslau und Kalisch vordeissüsstel-Mach dem Verf. reichen die Wurzeln der Geschichte von Reinerz bis ink zehnte Jahrhundert hinab, denn "Reinerz entstand um die Mitte dieses Jahrhunderts." (S. 35.) Für Leute, die dergleichen behaupten können, giebt es keine Kritik."

Dr. Aug. Geyder.

Es bleibt uns nur noch übrig, ben Grundfaß zu betrachten, von bem ber Verf. ausging. Er war nach S. 10 folgender: "für jeden Badegaft von höscherer Bildung, wie auch sein Stand und wissenonmen) irgend etwei fei (reine "Staats" und Finanzwissenschaft ausgenonmen) irgend etwei ihm Befreumdetes zu liesern. Denn es sollte das Buch kein ärztlicher Wortschwall, den "Eingeweihten selbst kaum verständlich, den Laien anstößig, dem Ganzen ohne "Nußen, es sollte vielmehr ein belehrendes, und wenn möglich (daran muß sehr gezweiselt werden! —) "ein angenehmes Handbuch werden für alle Gäste so"wohl, wie für das gedildete Publikum überhaupt,"

"wohl, wie für das gebildete Publikum überhaupt,"

So vortrefsich der eben ausgesprochene Grundsatz sein mag, so ist nur zu bedautern, daß er keinen rechten Sinn hat. Wir erinnern uns, daß Verf. "fühlte, "daß etwas gethan werden müfse, das vernachtässigte Bad zu jenem Glanz, "zu erheben, den es so sehr verdient." Glaubt er wirklich, durch die Lieferung von "etwas Befreundetem" Neinerzens Nuhm zu erhähen und den Badegästen nüslich sein zu können? Leichter würde er dann, wenn es einmal Simmelsammelsurium sein soll, seinen Zweck durch das Pfennig-Magazdn oder das Conversationsserikon erreichen, und Kranke, die den Staats und Kinanzwissenschaften obliegen, hätten nicht das Unglück, von seiner Wohlthat ausgeschlossen zu werden. (Indessen pressen wir die letzern glücksch, daß sie a priori von diesem Benusse diespensier sind; von seiner Wohlthat ausgeschlossen zu werden. (Indessen pressen wir die letzern glücksch, daß sie a priori von diesem Benusse diespensier sind; wend obendrein noch auf die Lekture des D. schen Buches angewiesen zu sein! —) Daß der Verf. den "ärztlichen Wortschwall" vermeiden wollte, wäre sehr zu loben gewesen, wenn er nicht siatt des ärztlichen, seinen eigenen, völlig unerträglichen zu Tage gefördert hätte, word wir zum Ueberdrusse des geduldigen Lesers schon hürreichende Proben angeschirt haben. Indem wir nun von dem Verf. freundlichst Abschied nehmen, rathen wir ihm, seine Schrift das Wasser zu Keinerz brauchen zu lassen, das worliegende Buch könnte alsdann für die Winterbeslucher und das Weizelsche für die Sommerbeslucher bestimmt bleiben.

Dr. Simson,

ten kalten Rachte, beten eine gang unter freiem Simmel bivoualirt werben mußte, erforberten große Unstrengungen fur bie im Felbbienft so wenig geubten Solbaten, welche alle biese Strapagen aber gleich ben abgehartets sten Soldaten mit bewunderswerther Ausdauer ertrugen. Um 24. nahm der kommandtende General von Nasmer, welcher am 22. September nach mehrmonatlicher Abwesenheit zurückgekehrt war, die Parade dieser Truppen ab und führte am 25. mit ihnen ein kleineres Feld-Manöver aus. Gestern und heute marschiren die fremden Truppenkleite in ihre Garnisonen gurud. Bei ber am 24. abgehaltenen Parade erlitt ber Kommanbeur bes 2ften Kurassier-Regiments, Oberst von Heuduck, burch bas Ueberschlagen seines Pferdes eine Berrenkung bes Oberarms. — Die in ben Tagen vom 25sten bis 27sten b. hier gehaltene Blumen= und Frucht=Ausstellung hatte fich ber allgemeinsten Theilnahme zu erfreuen und war febr reichlich ausgestattet. Borguglich prangten Georginen in ber mannigfaltig= ften Farbenpracht. Es waren auch verschiedene Proben von hier in biefer Proving gewonnener und gehaspilter ichoner glangenber Geibe ausgelegt.

Aachen, 27. Septhr. Borgestern Abends sind hier, nachdem alle Anstalten zu ihrer Aufnahme auf das vollständigste getroffen worden, die barmherzigen Schwestern angesommen, beren Aufsicht von nun an das Josephinische Institut übergeben bleibt. Ueber die Bortrefflichseit Drbens ber barmbergigen Schweftern vom heil. Carolus Boromaus über ihr fegensreichen Birten noch etwas ju fagen, ware überfluffig. Gie haben fich überall bes eblen Berufes, bem fie fich mit chriftlicher Singebung gewidmet, würdig gezeigt. Nachdem dieselben, sech an der Zahl, schon vorgestern in ihr neues festlich geschmücktes Ust eingeführt worden, fand gestern eine kirchliche Feler statt, welcher auch die städtischen Beshörden und die Mitglieder der Armenkommission beiwohnten; eine wahrhaft rührende Feier, in welcher der Segen Gottes auf das fromme Mirken der Schwestern heradgesieht wurde. Und er wird gewiß nicht ausbleiben und den trefslichen Schwestern in ihrem eigenen Bewußtsein, wie in dem Dankgefühle der ganzen Stadt, der schönste Lohn erblühen. (U. 3.)

#### Deutschland.

Murgburg, 26. Sept. Die hoffnung auf eine Begnabi-gung unferer Staatsgefangenen ift sehr herabgestimmt worben, ba man bieselbe mahrend ber Unwesenheit bes Königs in Ufchaffenburg verge-bens erwartet hat. Es kann nicht auffallen, baß sich Burgburg im gangen Königreiche vorzugsweise für einen sochen Act ber königlichen Gnabe interessirt, wenn man sich erinnert, baß uns bie bebeutenbsten Namen ber Berhafteten angehören, die von Behr und Elsenmann. Wie man auch über die Unschuldigung bieser Männer urtheilen möge, so kann boch Niemand von der nahen Entlassung der Harbenberger Gefangenen lesen, mand von der nahen Entlaffung der Sarbenberger Gefangenen lefen, Miemand an die grofartigfte aller Magregeln ber Guhne in ber Lombarbet bas Lebhaftefte ben Bunfch zu fühlen, bag auch unfere Regierung Entschlüsse felfen moge, die solchem Beispiele, statt ber in Hanover und anberwärts gegebenen, folgen. Glücklicherweise beruhen solche Entsschwingen bei uns auf bem alleinigen Willen bes Königs, bessen Regentenhandlungen Gerechtigkeit und Milbe in sich vereinigen. Sowohl in ber Haft Eisenmann's als Behr's, von bem auch unsere Zeitungen dieselbe Melbung bringen, find mefentliche Milberungen eingetreten, und nach Privatbriefen aus Munchen barf man biefe als gunftige Borboten einer Bu-tunft ansehen, welche fur bie Gefangenen nur heil versprechen fann. — Der Berluft, welchen unfere Universitat burch die Berufung bes Profeffors Buche nach Gottingen erlitten hat, ift noch nicht wieder erfest worden. Bei ber Fürforge unferer Reglerung für die akabemifchen Ungelegenheiten barf man nicht zweifeln, daß die von hier aus gepflogenen Unterhandlun-

gen ber medizinifchen Sakultat gewurbigt und nothigenfalls unterftust werten. Privatnachrichten zufolge barf man es fast als ausgemacht ansehen, bag unser ehemaliger Profesor Schonlein nach Berlin (mit 12,000 Rthlen, garantirter Einnahme?) geben, und daß somit Dieser heros ber therapeutischen Wiffenschaft Deutschlands wiedergewonnen werben wird. Die ichmachen Soffnungen, welche man in ben gunftigeren Gegenden Frantens noch auf eine gute Weinlese geset hatte, find burch die naftalte Witterung bieses Monats gang vernichtet worben. Dagegen hat bas Regenwetter bem Main sein Fahrwasser gelassen, was seit 1833 um biese Beit nicht mehr ber Kall gewesen ift. (Lpz. U. 3tg.)
Weimar, 29. Sept. Von bem Herzog Vernharb von Sachsen Weimar, gegenwärtig in Neapel, berichten altere Nachrichten vom voris

gen Monate von einem bedauernewerthen Unfalle, welchen berfelbe am 10. Juli bei ber Ueberfahrt nach Sicilien auf bem Dampfichiffe erlitten hatte. Der Herzog stürzte nämlich in eine unverschlossene Deffnung bes Koblen-Magazins und renkte sich das Schultergelenk des rechten Urmes aus. Dieser Unfall veranlaßte einen Ausenthalt von 14 Tagen in Palermo, nach welchem Se, Hoheit mit seinen brei ältesten Söhnen eine Reise durch Sicilien nach Catania unternahm, den Aetna bestieg und Messina besuchte. Da der Gebrauch von Seebädern mit Douche die Schwäche des techten Armes nicht beschwichtigte, so ist der Herzog Ende August zur völzigen Beseitigung dieser Schwäche nach der Insel Ischia abgegangen zum dort die vulkanischen Schlammbäder zu brauchen. Nach der Itention Sr. Hoheit wollte sich Hochderselbe Mitte Septembers nach Genua einsch sien und Ende Oftobers wieder in Holland eintressen; wahrscheinlich pürste aber ten hatte. Der Bergog fturzte namlich in eine unverschloffene Deffnung und Ende Oftobers wieder in Solland eintreffen; mahricheinlich burfte aber ber herzog feine Erlauchte Schmagerin bie Konigin Wittme von England

erwarten, und so fich sein Aufenthalt in Reapel verlängert haben. Uus Rurhessen, 23. September. Der Streit über bie gemischten Ehen ist auch bei uns nicht ohne Folgen geblieben. Die Staatsregierung, welche sich fruber gegen die Buniche ber katholischen Kirche thunlichst will= fabrig zeigte, halt jest mehr an fich. Dieß zeigt sich beutlich bei ber beabsichtigten Errichtung einer katholischen Pfarrei ju Gelnhaufen. Mues, mas bie Ginrichtung und Ausstattung berfelben betraf, mar bereits vollftan= big geordnet, ale bie befannten Bermidelungen eintraten. fich nur noch um bie Bestellung eines Geistlichen. Die Staatsregierung erklarte aber, als um bie Bestätigung bes biegu vorgeschlagenen Glerifere nachgesucht wurde, bag unter ben vorliegenben bekannten Berhaltniffen auf bie Errichtung einer fatholifden Pfarrei ju Gelnhaufen vorerft nicht ein= Entscheidungen in ahnlichem Sinne liegen fcon mehrere vor, namentlich auch in Beziehung auf die Erbauung einer katholischen Rirche ju Sanau.

Sannover, 24. Septbr. In Göttingen hat vor Aurgem wieber ein Uct politischen Prozesses fattgefunden. — Bon einem früheren Borfalle ähnlicher Urt haben bamals die Zeitungen Einiges mitgetheilt. Ein junger Engländer, Namens Stuart, der in Göttingen studitte und mahrfeine whiggififchen Ibeen auf ben Continent mitgebracht batte. und glauben mochte, er durfe sie auch ba so frei aussprichen, wie in seinem Baterlande, hatte unter ber Form eines Gesprächs zwischen einem Paar junger hannoverscher Abeligen eine nicht unwisige, aber in grober Holzschnittmanier etwas englisch-starke Satire geschrieben. Er mochte sie Einem ober bem Andern seiner Bekannten gezeigt haben, ward denuncitt, und bei einer haussuchung ward bas Corpus delicti entbedt und eine Eriminaluntersuchung megen Sochverraths gegen ben Berfaffer eingeleitet. Des Königs Gnabe ichlug biefelbe aber nieder und ftrafte mit einfacher Re-legation. — Gine Un'ersuchung anderer Urt ift gegenwärtig bier anhängig. Um 17ten b. M. wurde bei Aufraumung eines im Palais befindlichen Ub-

Witterungsbeschaffenheit im Monat September 1838, nach ben Beobachtungen auf ber Konigt. Universitats-Sternwarte zu Breslau.

Schon in der ersten Hälfte des Monats trat in den Witterungsverhältniffen, wie sie sich im August gezeigt hatten, insofern eine Aenderung ein, als bei weitem öfterer heitrer Himmel sich einfand. Noch deutlicher trat diese in der Aten Hälfte hervor, in welcher der Himmel nur äußerst selten bedeckt war. Heten Die Höhe desselten der Verhanden 11. Regen siel am Sten, Joten und Izten. Die Höhe desselten betrug 8,2 L., während die Hälfte des im September verdunsteten Wasserst 4.3. 8,5 L. betrug. Starke Nedel wurden am Iten, 4ten, 19ten und 20sten demerkt. Nur am 16ten traf Breslau ein ziemlich bedeutendes Gewitter, während am 18ten, 21ten und 22ten häusiges Wetterleuchten darauf hindeutete, daß Lust-Electricität vorhanden sei.

In der ersten Hälfte hatte der Wind anhaltend keine bestimmte Richtung, in der 2ten Hälfte wehten aber anhaltend D.- und ND-Winde. Die Stärke war so gering, wie sie es wohl selten ist. Un 15 Tagen herrschte wenigstens theilweise Windstille. Um 10ten erreichte die Windstärke mit 74 Grad ihr Maximum. Das monatliche Mittel der Windstärke betrug nur 9,52 Grad.

war so gering, wie sie es wohr seiter specialite die Windstärke mit 74 Grad ihr theilweise Windstille. Um 10ten erreichte die Windstärke betrug nur 9,52 Grad.

Die Barometerstände waren größtentheils mittelhoch und hoch. Nur vom 5ten die Sten traten niedrige und an einigen wenigen Tagen saft niedrige Etände ein. Der niedrigse und an einigen wenigen Tagen saft niedrige Etände ein. Der niedrigse Und an einigen wenigen Tagen saft niedrige Etände ein. Der niedrigse Und an einigen wenigen Tagen saft niedrige Etände ein. Der niedrigse Und an einigen wenigen Tagen saft niedrige Etände ein. Der niedrigse Und an einigen wenigen Tagen saft niedrige Etände ein. Der niedrigse Wärtel aus beiden Ertremen ist 27 3. 9,07 L., das monatliche Barometermittel 27 3. 9,40 L.

Die vierundswanzigstündlichen Variationen zeigten sich als sehr umbedeustend. Nur solgende sind hervorzuheben:

Bom den die Gereptember — 2,70 L.

2 sten = 9ten = +3.71 L.

2 10ten = 11ten = +1,91 L.

2 10ten = 12ten = +1,87 L.

Die Luft zeigte sich wohl häusig in den Morgenstunden ziemlich abgesühlt, war aber doch in den Mittagsstunden mehr, als dei der vorgerückten Jahreszeit zu erwarten war, erwärmt. Die größte Wärme von + 20,8 Grad trat am dern, die geringste von + 5,3 Grad am 29sten ein. Das Mittel aus beisden Extremen ist + 13,05 Grad, das monatliche Thermometermittel + 12,38 Grad. Die vierundzwanzigstündlichen Variationen waren einigemal bedeutend; größtentheils unerheblich; es sind folgende anzusühren:

Bom Gten die 7ten + 4,5 Grad,

2 sten = 9ten - 6,2

3 11ten = 12ten + 2,1

3 12ten = 13ten 2,2

3 19ten = 20ten - 2,3

3 11ten = 20ten - 2,3

3 11ten = 20ten - 2,3

4 12ten = 13ten 2,2

5 19ten = 20ten - 2,3

Die Dunftfättigung war im Allgemeinen weber febr gering noch febr groß.

Im 17ten b. We. wurde bet Aufräumung eines im Palais befindlichen Absunft gesättiget, am-wenigsten bei 0,415 am 2ten.

Der September war denigemäß ein äußerst angenehmer Monat, der sich vortheilhaft vor seinen Borgängern auszeichnete. Ihn charakterisirten eine nach Verhältniß hohe Temperatur, mittelhohe und hohe Barometerstände, sehr geringe Windstärke, und die Erscheinung zweier Nordlichter.

Bressau, den 2. Oktober 1838.

— Im 27., 28. und 29. September wurde in dem großen Högsale des Marien = Gymnasiums zu Posen die allährige solenne Prüfung der Schüler dieser Unstalt unter angemessen Kierlichseiten abgehalten. Die Oberhirten der beiden herrschenden christ. Consessionen, der Erzbischof, Hoerr v. Dunin, und der evangelische Bischof, Hr. Dr. Kreymark deehtern die Prüfung wiederholentlich mit ihrer Gegenwart. — Aus den, dem Programm angehängten Schulnachrichten erhellt, daß außer dem gewöhnlichen Klassemmennerische während des Sommers wöchentlich an zwei Tagen zu is zwei Stunden den Schülern Unterricht im Turnen unter Anteitung eines eigenen Turnlehrers ertheilt wurde. Die Jahl der Schüler, sie im Laufe des Schulziahres auf 421. In dem durch die Gnade Er. Majestät für Schüler, welche sich dem wurden in den 5 Privatsstiftungen der Ansahl durch zu eine Beträchtliche Ansahl dürftiger Zöglinge mit Schulbüchern die zum Betrage von 37½ Arther, frei versogt.

— Während bereits seit 1837 in Petersburg eine Zeitschrift sur des sum Betrage von 37½ Arther, frei versogt.

— Während bereits seit 1837 in Petersburg eine Zeitscheint, soll nun auch nächstens in Madrid ein, ausschließlich der Lietautur und den scheinen Künsten, der Früher Redateut er Madrider Beitagen durch des seine beträchtliche in, ausschließlich der Lietautur und den scheinen Madriden den, ausschließlich der Lietautur und den febenen Lietau der Gebenen Lietautur und den scheinen Madriden den, ausschließlich der Lietautur und den schließeilen der Früher Medateut der Madride Beitagen durch bestellen.

— Die schweichelasten Träum einer Mettliteratur sind berüs

Die schmeichelhaften Träume einer Meltliteratur sind ihrer Verwirklichung nahe! Hr. Basin d. Aelt., Mitglied der assatischen Gesellschaft, hat dei Dupat in Paris herausgegeben: Choix de pièces du Théâtre chinois, composées sous la regne Empereurs mongols et traduites pour la première fois sur leteste original; dagegen hat ein britischer Geselehrter in Ostindien, Dr. Mill, unter dem Titel: "Krista Sandschita" (Christi Leben) in Utt-Indischer oder Sanskritz-Sprache und im Versmaaße der Schasteas eine meisterhafte Dichtung erscheinen lassen, worin die Mysterien des Evangeliums den Brahmanen zugänglich gemacht werden, und welche diesen als ein Munderwerk erscheint.

fen als ein Bunderwerk erscheint.

— Pater Hnacinth hat unter bem melobischen Titel: "Chan-win-zimin" eine hinesische Grammatik herausgegeben.

jugegrabens bie Leiche eines neugebornen Kindes gefunden, die bort nur erft wenige Tage gelegen haben tonnte. Die barüber eingeleitete Untersuchung ift, soviel man hort, bis jest noch ohne Erfolg geblieben. (Lps. 3. Defterreich.

Prag, 27. Septbr. In jehiger Zeit, wo leiber so Manches baran mahnt, baß chriftliche Dulbung und Glaubensausklärung noch nicht so sehr befestigt, und die Tendenzen ber Finsterlinge noch nicht in dem Maße befeitigt find, als bies ju munichen mare, ift es eine gewiß erfreuliche, in Defterreich ichon oft gemachte Babrnehmung, bag bei allem Gegenfage, welchen die lettvergangene 42iahrige Regierunsepoche gegen ben Josephinisichen Geift zu bilben bemuht mar, sich boch bas ichonfte Beimachtnis bes großen Kaifers, seine Tolerangversügungen, bei uns nicht nur ungeschmalert geopen Raffers, feine Botetangerigungen, der und nicht nur ungeschmalert erhielt, sondern, wie jedes weise Geset thut, sich mit der Sinnesart bes Boltes verschmolzen bat. Einen abermaligen Beleg hiefur liefert bie in Wolkes verschmolzen bat. Einen abermaligen Beleg hiefür liefert ble in unserer Borstadt Karolinenthal jungst statt gehabte, auf ben bem mosaischen Sultus angehörigen Fabrikbesiser Ferusalem gefallene Wahl eines Gemeinberepräsentanten. Bebenkt man ben Einfluß, ben dieser Posten auf die ökonomischen Mittel ber Commune und beren Berwendung hat, so liegt in dieser Wahl eine ebenso ehren- und vertrauensvolle Anerkennung ber vielseitigen burgerlichen Berdienste des Gewählten, welcher übrigens seit Jahren ichon bem dortigen Armenwesen und ber Rleinkinderbewahranftalt ruhm= lich vorfteht, als fie bie tolerante Gefinnung ber Gemeinbe bezeugt, und tich vorsteht, als sie die tolerante Gesinnung der Gemeinde vezeugt, und zwar auf eine um so bedeutsamere Weise, da diese Borstatzemeinde meist aus Handwerkern testeht, sich grade nicht durch höhre Bildung auszeichnet und überdies unter obrigkeitlicher Jurisdiktion des Kloskerordens der Kreuzberren steht, beren Borstand aber freilich insbesondere unsern westlichen Lanbesnachbarn als ein nachahmungswürdiges Beispiel christlich priestertichen Berhaltens und Wirkens empsohlen zu werden verdient. (Leipz. 3.)

Mußland.

Barfchau, 28. Sept. Der Feldmarschall Fürft von Barfchau Siatthalter bes Königreichs, ift vorgestern von seiner Reise nach Kiew bierher zurückzefehrt. Gestern traf von Homl ber General-Quartiers meister ber aktiven Urmee, General-Ubjutant von Berg, und von St. Petersburg ber Fürst Wolfonsti, Hofjagermeister Gr. Majestat bes Kaifers, bier ein. — Der Direkton ber biestern Minte. herr Fange, Rien. hier ein. — Der Direttor ber hiefigen Munge, herr Ignas Bien: toweft, ift vorgestern hier mit Tobe abgegangen.

Franfreich.

Paris, 26. Septbr. Gestern Mittags hielt ber Ronig, in Begleitung bis herzogs von Murtemberg im Kostum eines fremben Offiziers mit bem großen Rorbon ber Ehrenlegion, ber Generale Pajol Rumigny, Delaborde und eines zahlreichen Generalstabs im hofe ber Tuilerien Geerschau über bas 6. leichte und bas 34. und 64. Linienregiment. Rachdem ber König von ben brei Parallel Linien im Schlosse, welche biefe brei Regimenter bilbeten, vorübergegangen, stellte er fich vor bem Pavillon be t'horloge auf. In diesem Augenbild traten etwa 20 Solbaten aus ben Reihen und empfingen aus ben Handen Gr. Maj., die Einen Mes ven Reihen und empfingen aus ben Handen Gr. Mai., die Einen Mesbaillen, die Andern Chrenkreuze; hierauf hatte das Defiliren Statt. Je nachdem die Bataillone defiliren, ließ man sie sich bei dem Pavillon de Flore aufstellen. Als dieses Manöver beendigt war, begaben sich alle Offiziere (was gewöhnlich nicht geschieht, in den Marschall-Saal, wo sie die Glückwünsche des Königs über die Haltung der Regimenter, die in der That vortrefslich war, empfingen. Diese drei Regimenter marschiren heute nach der östlichen Grenze ab, und andere werden ihnen solgen. Diese an der Börse bekannten Nachrichten veranlaßten dort ein leichtes Sinken von 20 à 30 Centimen : fo boch bat man bie Rriegeausfichten geldabt.

Der Akustiker Hr. Kaufmann hat mit seinen Zauber: und Wunder:Instrumenten auch das, vorgestern äußerste zahlreich versammelte Theater:Publikum in ungemeines Erstaunen geseht. Ueber die sinnreiche, unendlich complicirte Structur seiner Wunderschränke sind bereits in dieser Zeitung erschöpsende Berichte zu lesen gewesen, edenso ist der Effekt derselben vom musikalischen Standpunkte des prochen und gewürdiget worden. Es bleibt daher nur übrig, zu derichten, wie die Erscheinung des Hrn. Kaufmanns unter den Kindern seines übermenschlichen Kleißes dem Auftreten eines Magiers in seiner Hernelüche glich. Wie der Meister einer wohl organisstren Erd: und Luftgeister-Bande tritt Hr. Kaufmann in seine tönende Werkstatt, und seine Umgedungen gehorchen seinem Winkt und seinem Uhrschlüssel und summen, sausen, schwieren und säusen dab in markigen, dab in wunderlich weichen, Nerven erschütternden Klanzsiguren. Mad. Mener, unter Larven und Automaten die einzige sühlende Brust, unterstützte den Concertanten freundlich durch den Vortrag zweier Gesanzspiecen. Die Angstlichseit, mit welcher dieselbe nach dem neben ihr stehenden, collegialischen Trompet-Automaten blieke, gleich als sürchte sie in der schönsten Fermate durch ein improvisitres Accompagnement desselben decontenancirt zu werden, erhöhte das Scurrile, Phantastische dieser Soncert-Aufführung. Doch benahm sich der Trompet-Uutomat mit möglichster Galanterie, lausche aufmerksam und geruhig den Sangeswellen seiner Nachdarin und zeigte, die auf einen einzigen faux pas, einen besonnenen, standhaften musstische lischen Eister Eichanster.

In der Borstellung der Fugenotten in Dresden, welche Dper gar nicht von dem dortigen Repertoir kommt, und das Haus stets überfüllt, wurde Mde. Schröder=Devrient, die sich schon seit einigen Tagen leidend fühlte, nach dem erschütternden Duett des 4ten Uktes, in welchem sie sich selbst übertraf, so ernstlich krank, daß der Regisseur, um Geduld und Nachsicht bittend, hervortreten, und eine lange Pause vor Beginn des 5ten Uktes eintreten mußte. Us die geseierte Künstlerin dann erschien, wurde sie mit dem rauschendken Beisall und der zwisten Theilnahme empfangen, welche sich steigerte, als man gewahrte, mit welcher Anstrengung und Ausspferung sie die Oper zu Ende sang. Dem Bernehmen nach hat die Berliner Hosdirektion bei der Dresdener alle Details über diese musterhafte Oper eingeholt, um damit unverzüglich in Scene gehen zu können.

Industrie und Handel.

Wollber 1838. Nach dem bereits in dem Bericht vom 27sten v. M. in diesen Blättern der Juftand unsers Wollgeschäftes besprochen worden ist, bleibt noch über den Gang des Herbstmarktes zu berichten übrig, dessen Engroß = Geschäft heute so ziemlich schon als beendet angesehen werden kann. Obgleich wir uns diesemal eines besonders zahlreichen Besuches von Englischen Käusern zu erfreuen haben, so hat sich dennoch die günstige Unsicht überhaupt,

Der Dichter Beranger verläßt bas Lanbhauschen bei Tours, er feit geraumer Beit in tleffter Stille und Burudgezogenheit gelebt hat, und tommt auf bas bringende Bitten feiner Freunde wieder nach Paris. Die Tours fieht ben volksbeliebten Gaft ungern fcheiben, und bie bortige Stadt Tours sieht den volksbeliebten Gast ungern scheiden, und die dortige literarische Gesellschaft, zu welcher Beranger nicht gehörte und deren Sigungen er nicht besuchte, hat gleichwohl beschlossen, ihm eine goldene Medaille, 2000 Fr. an Werth, zu verehren. Sie soll auf der einen Seite den Namen des Dichters, mit der Limschrift: "Tout pour la patrie" und dem Datum seiner Ankunst zu und seiner Abrelse von Tours, auf der Rücksseite die Inschrift: "les citoyens de la ville de Tours" tragen. Einer unserer Minister, schreibt das Journal de Paris, hat die sons derbare Gewohnheit, seiner übeln Laune dadurch Lust zu machen, daß er seinen Hut auf den Boden wirst, und, wenn seine Gereiztheit steigt, densselben durch das ganze Immer umherstößt. Die Angelegenheit Louis Naspoleons dat Sr. Ercellenz bereits drei Castorhite gekoster.

Die Berzogin von Broglie, Tochter der Krau von Stasl, ist auf

Die Bergogin von Broglie, Tochter ber Frau von Sta el, ift auf bem Schloffe Broglie gestorben. Bon ben Kinbern biefer berühmten Schrift= stellerin bleibt jest nur noch herr von Rocca, Schwiegersohn bes Seines Prafecten, Grafen von Rambuteau, übrig.

Paris, 27. Gept. Der Moniteur giebt beute ben Unfang (burch bie Dunkelheit unterbrochenen) telegraphischen Depesche aus Straß-burg vom 26sten Abends: "Der Botschafter Frankreichs in ber Schweis an den Conseils : Prafibenten Grafen Mole: Luzern (ohne Datum.) Der Prafibent ber Tagfagung theilt mir fo eben eine Rote mit, welche Louis Bonaparte am 20. September an bie Regierung von Thurgau gerichtet hat, und worin er blefe Behoche ersucht, bem Bunbes Directorium anguzeigen, daß er bereit fet, fofort abzureifen, menn es ibm von ben Botichaftern ber Dachte Paffe verschaffen murbe, momit er fich an einen Ort begeben konnte, der ihm ein sichetes Uspt gewähre. In feinem Schreiben spricht er von erlangten Rechten, vermeibet aber, sich ju erklazten über ...." (S. biefes Schreiben unter "Schweiz.") — Die telegraphis schied Depesche, welche die nahe Abreise Louis Bonaparte's aus der Schweize melbet, hat an der Borfe nur geringen Eindruck auf die Französischen Renten gemacht. Man beforgte, das Ende der durch die Nacht unterbroschenen Depesche möchte weniger gunftig lauten. Man weiß, daß das Französische Sahiret die Abstrat der göfische Kabinet die Ubsicht hat, von der Schweiz ein Berbannungs-Urtheil zu erlangen, welche Forberung leicht zu neuen Berwickelungen Anlaß geben könnte. Uebrigens sollen gleich nach Eingang jener Depesche burch ben Testerner legraphen Befehle nach Lyon gegangen fein, um mit ber Formirung von Rriege:Bataillonen einzuhalten.

Dir Minifter bes Innern ftattete geftern bem Infanten Don Francieco be Paula einen langen Besuch ab. Abends erhielt der Infant einen außerordentlichen Courier aus Madrid, bessen Depeschen sehr wichtig gewesen zu sein scheinen, da der Graf Parsent sogleich zu herrn Molé gessandt wurde, um ihm dieselben mitzutheilen. Es ist in mehreren politisschen Salons das Gerücht verbreitet, daß ber Infant an einem Bers gleiche zwischen Don Carlos und ber Ronigin arbeite. Daß Ginverftanbniffe in ben Reihen ber Rarliften bat, fcheint feinem Zweifel

unterworfen zu fein.

Spanien.

Mabrib, 17. Septbr. (Peivatmitth.) Das neue Ministerlum giebt durchaus kein Lebenszeichen von sich. Man sollte meinen, die heuztigen Minister waren über ihre Einberufung in das Ministerium dergestalt verblufft, daß sie keine Kraft zum Handeln übrig hatten. Uebrigens, was sollten sie auch thun? Uls Gemäßigte haben sie durchaus nicht den Krezbit, welchen das Ministerium Dfalia, das sich eben zurückgezogen, batte;

bie man Unfangs vom Markte hegte, nicht ganz bewährt, wovon hauptsächlich bas schlechte Resultat der Leipziger Messe für Tuche die Schuld trägt. Bon Wolken, die in bebeutenden Quantitäten, besonders von Deskerreich aus, dortshin geführt worden sind, ist nur sehr wenig verkauft worden, und bedeutende Käuser, die in der Regel den hiesigen Herbstmarkt besuchen, sind lieder nach Leipzig gegangen, um dort eine dillige Nachlese zu halten. Auser Englischen und Inländischen Käusern, trat an unserem Markt keine lebhaste Konkurrenz aus, indem von den Riederlanden fast alle Käuser sehlten.

Kür seine und Keinmittele Wolken war der Begehr sehr animirt, dagegen fanden Mittelwolken keinen großen Umsas. Geringe Gattungen ohne Fehler wurden gern gekaust und waren nur spärlich am Markte. Sommerwolken, wovon circa 12 bis 1500 Etr. zu Markt gebracht worden sind, wurden Anfangs gut bezahlt, drückten sich aber später, und sind heute billiger zu kausen.

Natürtich ist es indessen, daß Mittelwolken und Sommerwolken nicht so gestragt und eher etwas niedriger im Preise sind, weit das Schicksal, und diese durch das ungünstige Ergedniß der Leipziger Messe aus abhängt, und diese durch das ungünstige Ergedniß der Leipziger Messe nicht Wilkens sind, so hohe Preise anzulegen. Die seinen und Keinmittel-Wolken gehen aber zum Theil mehr in die Hände der auswärtigen Käuser über; daher sind diese auch so ziemlich schon geräumt, und ist nur wenig Gutes in der Urt noch am Markte, Die Preise der Wolken stellten sich sür Schiessen, das einschen schies in der Urt noch am Markte, Die Preise der Wolken stellten sich sür Schiessen, das einsche Schiessen, das einsche Schiessen, das einsche Schiessen, der sich der Einschur, Supersein, 100 — 110 Rthstr.

| Saltellate Cultant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cutil tuil              | 100  |   | LIU | 2000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---|-----|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mary and a second       | 85   | - | 95  | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittelfein,             | 72   | - | 80  | "       |
| - Zweischur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kein,                   | 75   | - | 85  | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittelfein              | 60   | - | 70  | 11      |
| - Sommerw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 78   | - | 85  | "       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittelfein,             | 60   | - | 75  | "       |
| Polnische Einschur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 85   | - | 100 | 11      |
| pointage emparat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fein,                   | 70   | - | 80  | "       |
| NO. STORY STREET, SALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittelfein,             | 55   | - | 68  | "       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gering                  | 46   |   | 52  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fein,                   | 60   |   | 65  | "       |
| — Zweischur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittel,                 |      | - | 58  | "       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gering,                 | 40   |   | 00  | "       |
| _ Sommerw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 70   |   | 45  | 11      |
| — Sommetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |   | 75  | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittelfein,             |      |   | 65  | 11      |
| Schlesische Lammive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | olle, Fein,             |      | - | 100 | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittel,                 |      |   | 85  | 11      |
| Polnische —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fein,                   | 70   | - | 75  | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittel,                 | 60   | - | ,68 | 19      |
| La também de la companya della companya de la companya de la companya della companya della companya de la companya della compa | Gering                  | , 50 | - | 58  | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE STREET              | 55   | - | 78  | TH.     |
| Schweiß= und Gerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erwollen, .             | 45   | - | 58  | 11      |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | A STATE OF THE PARTY OF |      |   |     |         |

als Revolutionaire aber haben fie gar keinen Glauben. Man braucht nur auf ben Empfang zu achten, der ihnen von Seiten ber revolutionalren Partei baburch bereitet worden ist, baß sie bei Christina unmittelbar eine Abresse gegen bas System einreichte, welches bieses Ministerium fortzufegen fich Mube geben will. Wir fteben auf einem Bulkan. Ja vergangener Nacht hat man Proklamationen auf die Strafen geworfen und in großer Anzahl an die Strafenecken angeschlagen. Sie sprechen ben Wunsch nach einem Vergleiche beiber Parteien aus, und die Worte: "Och-nung, Frieden, Gerechtigkeit", die neue Devise der gemäßigten Partei, werden darin oft genug wiederholt. Alles das ist eine Erfindung der exal-tirten Revolutionairs, welche einen Vorwand suchen, um sich auf die Gemaffigien zu fturgen und ihnen eine Bartholomausnacht ju bereiten. Der Augenblid bagu ift nicht mehr weit. Welche Reifis fteht uns bevor! -Dber-Arragonien wird burch einen heerhaufen von 3 bie 4000 Catalonfern Ober-Arragonien wird durch einen Geerhaufen von 3 bis 4000 Cataloniern bedroht, welche sich in Ager unter dem Besehl verschiedener, vom Grasen d'Espagne abgeschickter Führer sammelt. Der Baron de Meer ist nach Barcelona zurückgekehrt. Sein Angriff auf Berga ist blose Idee geblieben, wie die Espattero's auf Estella. Indes organisert der Graf d'Espagne seine Armee und verstärkt sie auf eine erstauntliche Weise, indem er Ober-Catalonien beherrscht. Der General, welcher so eben mit einer Armee von 3000 Mann von Arragonien nach Alt-Castilien gezogen ist, sett sich in der Sterra de Burgos fest, sammelt eine große Anzahl Rekruten, oder besser gesagt, castilischer Freiwilligen, organisert und bekleidet sie. Wir wissen noch nichts über die neuen Pläne des Grasen Morella, aber man vernuthet, daß seine Bewegungen im Einklange mit denen des Generals Maroto stehen werden, so wie mit den Manoeuvres Merino's und des Maroto ftehen weeben, fo wie mit ben Manoeuvres Merino's und bes Grafen d'Efpagne. Die Defertion in ber driftinischen Urmee nimmt gu,

namentlich in Navarra und Arragonien.

Spanische Grenze, 22. Sept. (Privatmitth.) Trog ber Borbereitungen, welche General Maroto trifft, indem er sich ben Anschein giebt, als wolle er auf Bilbao ju marfchiren, glaube ich boch bie Berficherung geben ju konnen, bag bies burhaus nicht feine Absicht ift. Der Chef ber royaliftifchen Urmee wird einen umfaffenberen Plan entwickeln, einen Plan, welcher in feinen Folgen wichtiger fein wied, ale es felbft bie Ginnahme Bilbao's, gesetzt auch, sie gelänge, sein wirbe. Ich glaube, im Augen-blice, wo ich dies schreibe, mussen sich 10 oder 12 Bataillone der Armee Carls V. in dem Thal von Mera besinden, in der Richtung nach der Provinz Santander. Wenn Espartero sich nach diesem Punkt begeben sollte, um sich Maroto entgegenzustellen, so durfte ein Gesecht zwischen diesen beiden Generalen unvermeidlich sein, und grade dies scheint Maroto zu wunschen. Da Espartero die Truppen nach Castilien abgeschickt hat, und weber die Division Alair bei sich hat, welche Pampelona und die Linie von Navarra, noch die Olvision Leon, welche die Ribera deckt, so wird er eine Truppengahl befehligen, welche nur um ein Geringes die überfteigt, welche General Maroto bei seiner Expedition außerhalb der baskischen Propinzen kommandirt. Natürlich wird der karlistische Ses den Gegner in einen Kampf zu verwickeln suchen, welcher für das Schicksat der Revolution entscheidend werden dufte. In Bilbas hat man sich bei der Annä-herung der königlichen Truppen und den Pordereitungen ihres Unführers fehr beunruhigt. Die Garnison verließ bas Fort Candena und Alles Schloff fich in ber Stadt ein.

\* † Tolosa, 23. September. (Privatmittheilung.) Wir erfahren so eben burch einen Expressen, daß der 19te ein Tag des Ruhmes für die Armee Carls V. gewesen ist. Der General Don Francisco Garcia, kommandirender General von Navarra, hat an der Spike von 7 Bataillons und 3 Eskadrons Lanciers in El Perdon swischen Pampelona und Puente

Schlesischer Ausschuf, Polnischer Ausschuß, 52 — 38 — 20 - 22

— Zu Rheims haben bie Weber am 20. August in der Kirche des heil. Sakob ein Fest zum Andenken Jacquarts, des Ersinders des nach ihm benannten Webestuhls gefeiert. Früher verdienten die Weber in dieser Stadt täglich nur 20—25 Sous (nach unserem Gelde ungefähr 8 bis 9 Sgr.) allein seitdem vor 3—4 Jahren die Jacquartschen Stühle eingeführt sind, ist ihr Verdienst dis zu 5—6 Franks (ungefähr 1 Au. 8 Sgr. dis 15 Sgr. gestiegen. — Es ist noch nicht lange her, daß die Arbeiter die neuen Webestühle zertrümmerten, jeht seiern sie bereits Feste zum Andenken ihres Erfinders.

Mannichfaltiges.

Als Tribut der Dankbarkeit gegen die tapferen Vertheidiger des Vaterlandes in dem Freiheitskriege 1813, 14 und 15 erscheint zum Undenken jenes ewig denkwürdigen Kampfes, mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Majestät des Königs, eine nach der Zeichnung der Jerausgeber gekertigte eiserne Denkmünze, welche den König und das Volk in dem Jahre 1813 darstellt, zum Besten der Invaliden, nach Abzug der Kosten. Durch den sehr billig gestellten Preis dieser (Denkmünze (10 Sgr. im Einzelnen und 6 Sgr. in Massen) ist der Ankauf derselden sedem theilnehmenden Vaterlandsfreunde möglichst erleichtert worden. Zur Körderung dieses als gemeinnüßig anerkannten vaterländischen Unternehmens, werden alte resp. Kunste und Buchhandlungen, so wie die Expeditionen der Zeitungsblätter ergebenst ersucht, Bestellungen hierauf gütigst ansuehmen zu wollen. Briese und Gelder werden portofrei erbeten.

Breslau, den 1. Oktober 1838.
Gebrüder Henschet, in den 7 Kurfürsten am Paradeplas in Breslau.
In Berlin besindet sich seine Lappländische Familie, welche der

In Berlin befindet sich iest eine lapplandische Familie, welche ber schwedische Consul, Herr Klyborg, nebst sehr anziehenden Notizen über die Lebensweise und Sitten der Lappen, über Kopenhagen mitbrachte. Die Familie besteht aus 2 Männern, 2 Frauen und einem Kinde von etwa 5 Jahren, wel-

la Renna, die driftinifche Urmee unter bem Befehle bes General Mair an= gegriffen. Die schönen Chargen unserer Cavalerie haben das Schicksal des Tages sehr schnell entschieden. Die Christinos wurden über den Hausen geworfen, und von unsern Lanckers die unter die Kanonen des Plates Puente la Reyna, wohin sie flohen, verfolgt. Außer einer großen Unzahl Todter, haben die Christinos 400 Gesangene und ein Geschich in unfre Sande fallen laffen. Unfer Berluft ift, wenn man auf bas Bablen: Berhaltniß ficht, unbedeutenb, aber unter ben Tobten ift ber tapfere Brigabe-General Don Martin Louis Scheverria, so daß unser Bertust doch sehr empfindlich ist. Don Martin Louis Echeverria war der reichste Grundbesitzer des Thales Bastan, und bersetbe, welcher im Jahre 1814 alle Bewohner des Thales Bastan zum Aufstande bewog, und sich an ihre Spike stellte. Der König hat Storeio am 19. verlassen und sich nach Balmaseda begeben, wo der General Maroto den Abend vorber sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Der Rriegeminifter, ber Staatsfeeretair und ber Ergbifchof von Enba begleiten Seine Majeftat. Die englische Marine ift damit beschäftigt, mehrere Bataillone ber Garnison St. Sebastian nach Portugalete und Santander zu bringen, um biese beiden Plage, welche einen bevorstehenden Ungriff fürchten, zu verstärken.

#### Rieberlande.

Umfterbam, 27. Sept. Das Sanbeleblab berichtigt feine fru-here Melbung von ber Aufrechthaltung ber 24 Artifel burch bie Londoner Konferenz mit alleiniger Ausnahme bes rudftanbigen Theiles der Schuld. Gein Londoner Rorrespondent melbet ihm virlmehr jest, baß an eine vollftanbige Musführung ber 24 Artifel gar nicht gebacht werbe, und daß die Bevollmächtigten der funf Höfe jest einen neuen Traktat zwischen Holland und Belgien entworfen hätten, wonach nicht bioß der ganze Rückftand, sondern auch von den jährlich an Holland zuerkannten 8,400,000 Gulben zwei bis drei Millionen Gulden geopfert werden sollen. Gleichwohl wolrd von neuem versichert, daß die Hoffnung, sehr bald eine endliche Restlement gulirung ber Sache herbeigeführt gu feben, nicht aufgegeben werben burfe.

Schweiz.

Thurgan, 25. Septemb. Das (bereits ermahnte) Schreiben Louis Bonaparte's an ben Landammann Unberwert, Praffbenten bes Von ap arte's an ben Landammann Anderwert, Prässbenten bes kleinen Nathes des Kantons Thurgau, lautet wie folgt: "Herr Landammann! Als die Note des Herzogs von Montebello an die Tagsatung gerichtet wurde, wollte ich mich dem Verlanzen der Französischen Regierung nicht unterwersen, dann es lag mir daran, durch die Beweigerung meiner Entsernung den Beweis zu liesen, daß ich in die Schweiz zurückgekommen, ohne irgend eine Verpflichtung aus den Augen zu sehen, daß ich das Recht besaß, mich daselbst auszuhalten und daß ich deselbst Hüsse und Schuß sinden würde. Die Schweiz hat seit einem Monate durch ihre energischen Protestationen und gesenmöreie wurch die Beschlässe der archive energifchen Protestationen und gegenwartig burch die Befchluffe ber großen Rathe, welche fich bisher berfammelt haben, gezeigt, baf fie bereit mare, bie größten Opfer gur Aufrechthaltung ihrer Burbe und ihres Rechtes gu bie größten Opfer zur Aufrechthaltung ihrer Burde und ihres Rechtes zu bringen. Sie hat ihre Pflicht als unabhängige Nation zu thun gewußt; ich werbe die meinige zu erfüllen und der Stimme der Ehre treu zu bleiben wissen. Da die Französische Regierung erklärt hat, daß die Meigerung der Tagsahung, ihrem Verlangen zu willfahren, das Zeichen eines Brandes sein wurde, als dessen Opfer die Schweiz fallen könnte, so bleibt mir nichts übrig, als mich aus einem Lande zu entfernen, wo meine Gegenwart der Gegenstand eben so ungerechter Ansprüche ist, als sie zum Vorwande für so vieles Ungluck dienen wurde. Ich ersuche Sie daher, Here (Kortsekung in der Veilage.)

che sich in ihrer Winter= und Sommertracht gewissernaßen auch in ihrer Be-hausung, umgeben von ihrem merkwürdigsten Hausgeräthe und ihren Wassen zeigen. In der Familie besindet sich eine Seltenheit, welche vor Kurzem in der Berliner geographischen Gesellschaft nicht wenig bewundert wurde. Es ist dies die 19jährige Christiana Catharina Larsdotter, welche eine Größe von G Fuß 4 Zoll hat, und ohne Uebertreibung eine ungewöhnliche Riesin genannt zu werden verdient, während ihre Landsleute bekanntlich nur selten die Höhe von

# Beilage zu No 233 der Breslauer Zeitung.

Freitag den 5. Oktober 1838.

Lanbammann, bem eibgenössischen Boroet anzuzeigen, daß ich abreisen werde, sobald ich von ben Gefandten ber verschiedenen Machte ble Paffe werbe erhalten haben, bie nothig find, um mich an einen Det begeben zu konnen, wo ich eine sichere Zuflucht finde. Indem ich heute freiwillig das einzige Land verlasse, wo ich in Europa Unterstühung und Schutz gefunden; in-Land verlasse, wo ich in Europa Unterstüßung und Schutz gefunden; inbem ich mich von den Orten entserne, welche mir in so vieler hinsicht
theuer geworden, hoffe ich, dem Schweizervolke zu beweisen, daß ich der Bezeigungen der Achtung und Zuneigung würdig bin, welche dasselbe an mich
verschwendete. Ich werde nie die edle Handlungsweise der Kantone vergessen, welche sich so muthig zu meinen Gunsten ausgesprochen, und besonders wird das Andenken des edelmuthigen Schutzes, welchen mir der sonders wird das Andenken des ebelmuthigen Schutes, welchen mir ber Kanton Thurgau gewährt, tief in mein herz gegraben bleiben. Ich hoffe, daß biese Trennung nicht ewig dauern und daß ein Tag kommen wird, baß biefe Trennung nicht ewig bauern und mo ich, ohne bie Intereffen beiber Lander, die Freunde bleiben muffen, blogguftellen, bort einen Zufluchtsort wiederfinden kann, mo zwanzig Jahre des Aufenthaltes und ber erworbenen Rechte mir ein zweites Baterland geschaffen. Seien Sie, herr Landammann, ber Wortführer meiner bankbaren Gefühle gegen die Rathe und glauben Sie, daß ber Gedanke, ber Schweiz

Unruhen zu erfparen, allein ben Schmerz milbern fann, ben ich fuble, fie zu verlaffen. Empfangen Sie ben Ausbrud meiner hohen Uchtung und meiner ausgezeichneten Unerkennung. Arenenberg, 22. September. Mopoleon Louis Bonaparte.

Italien.

Der Botichafter bes Konigs ber Frangofen beim Rom, 20. Septbr. päpstlichen Stuhle, Graf Septime be la Tour Maubourg, zulest in Madrid, ist hier vorgestern auf seinem Posten eingetrossen, und wird in einisgen Tagen seinen festlichen Aufzug halten. — Von Mailand ist der päpstliche Nuntius in Wien, Monsignore Lodovico Altieri, Erzbischof von Ephesus, angekommen, um einige Geschäfte in Debnung gu bringen. Er wird, wie man vernimmt, nur einige Tage bier verweilen, um bann mit bem f. f. Sof in Benedig wieder gusammengutreffen. Geit seinem Siersein verbreitet fich bas Berucht, ber Raifer von Defterreich ge=

bente Rom mit einem Befuch gu beehren. Doch fann ich bie Bahrheit Diefer etwas unwahrscheinlich aussehenben Sage auf feine Beife Es treffen bereits viele Fremde ein, besonders Frangofen, verburgen. welche burch die fcnelle Dampfbootverbindung gelodt werben, aus bem fublichen Frankreich einen Ausstug nach Italien zu machen. Die Zahl ber Reisenber dieser Nation hat in den letten Jahren sehr zugenommen, während früher die Franzosen von allen Fremden immer die Minderzahl bildeten. Wir genießen eine überaus schon e Witterung, und man hofft, wenn bas Bitter fo anhalt, einen recht muntern Oftober, wo be- fanntlich bie Romer fich fur bas Drudenbe bes Sommers entschäbigen.

|                                       | Barometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erfitäts = Stern<br>Thermometer         |     |                      |         |       |                             |         | 1              |                        |                          |                                 |                       |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|----------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 3. Detor.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. E.                                   |     | inneres.             |         |       | åußeres.                    |         |                | feuchtes<br>niedriger. |                          | nb.                             | Sewolf.               |  |
| Mtg. 12 u.<br>Nchm. 3 u.<br>Ubb. 9 u. | 28"<br>28"<br>28"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,80<br>1,99<br>1,76<br>1,80<br>0,94    | +   |                      | 4 4 0 0 | ++++  | 1,<br>5,<br>9,<br>10,<br>5, | 1 4 5 9 | 3,<br>4,<br>1, | 6 8 6 7                | NW.<br>NW.<br>NW.<br>NW. | 1°<br>2°<br>10°<br>13°<br>11°   | heiter<br>Febergewölf |  |
| 4. Dctob.<br>1888                     | Baron<br>3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eter<br>L.                              | -   | nere                 | -       | Therr | hermometer<br>åußeres.      |         |                |                        | Wind.                    |                                 | Gewolf.               |  |
|                                       | 27" 8<br>27" 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 67<br>9 04<br>8 ,68<br>8 ,52<br>8 ,91 | ### | 8,<br>8,<br>7,<br>9, | 4       | ++++  | 6 5, 5, 8 8,                | 04892   | 0,             | 2 0                    | NW.<br>NW.<br>NW.        | 48°<br>50°<br>78°<br>44°<br>41° | überzogen             |  |
| ubb. 9 u.                             | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | PSS-111                                 |     |                      |         |       |                             |         |                |                        |                          |                                 |                       |  |

Redaction: E. v. Baerft und S. Barth.

Druck v. Graß, Barth u. Comp.

Theater = Nachricht. Freitag: 1) "Concert" bes Herrn Kaufmann. 2) "Humoristische Studien." Schwank in 2 Akten von E. Lebrun.

Den refp. Mitgliedern des Bereins "Urania" zeigen wir nochmals an, daß heute Freitag ben 5. Detober die Muf= führung der Oper: "Der Freischüte" gum Beften der Abgebrannten in Bobten ftattfindet. Der Unfang ift Punkt 7 Uhr. Die Borfteher.

Dritter Bierteljahrsbericht über das Sofpital für frante Rinber armer Eltern.

Maen Gonnern und Freunden biefer Unftalt er= lauben wir uns anzuzeigen, bag im verfloffenen Bierteljahre ein Reuntes Bett aufgeftellt unb alsbalb mit einem franken Rinbe belegt worben ift.

Un Beftanb maren bei bem Unfange bes ber= floffenen Bierteljahrs 8 franke Rinber, hierzu wurden im Laufe beffelben 16 neu aufgenommen. Beim Schuffe beffelben verblieben 9 franke Rinber in ber Pflege. In Summa find bis heute in ber Unftalt 50 franke Kinber verpflegt worden,

Rabern Bericht ju ertheilen ift febr gern bereit ber Megt ber Unftalt Dr. Burfner, mobnhaft

Schmiebebrude Rr. 36. Breelau, ben 3. Oftober 1838.

Das Direttorium.

Bon Seiten ber Direktion ber

Magdeburgifden Baffer: Affetu: rang: Compagnie,

beren Grundsaße allgemein befriedigen bürften, ift mir bie Agentur für hiesigen Plat und die nahe gelegenen Ablade-Orte übertragen worden. Indem ich solches hiermit zur Kenntnis bringe, bitte ich zugleich, mich mit Anträgen begünstigen und die febe mäßigen Pramien-Sähe gefälligst bei mir einsehen zu wollen.

Breelau, ben 5. Detober 1838. Julius Diefe, Blucherplay Dr. 14.

Mantlerftrage De. 8 beim Untiquar Bobm:

# München vormals,

in 30 Abbitb. Fol. 15 Sgr. Buch bes Schönen fur Damen, 10 Sgr. Bulwers Berte, 30 Banbe. 3 Rthir,

# Literarische Anzeigen der Buchhandlung Josef Max und Komp. in Breslau.

(5tes Seft bes bunten Berlin)

trefflichen Zeichnungen

von Th. Hofemann. Preis 71/2 Sgr.

Für Volksschullehrer.

Go eben ift erfchienen und in ber Buchhandlung Jof. Mar und Romp. in Breslau vorra:

Biblische Geschichten

bes alten Testaments, mit Lehren und Bemerkun-gen für E. brer in Stadt= und Landschulen, so wie für Ettern und Erzieher. Bon Friedr. Wilhelm Bronau. 21 1/2 Druckbogen in 8. Preis 12 Ggr.

In hohem Grade zeichnet sich dieses Werk durch seine praktische Brauchbarkeit aus, und es darf daher besondere dem Wolksschulehrer als Handbuch zum Unterricht in der biblischen Geschichte mit vollem Rechte empfohlen werden. Die Erzählungen sind echt biblisch, naturich und allgemein saklich vorgetragen, und an jede ketten sich die daraus gezogenen Lehren und Bemerkungen, die dem Lehrer ein reiches Material zu Katechisationen darbieten. — Eine Fortsehung, die biblischen Geschichten des neuen Testaments enthaltend, wird in Kurzem solgen.

Im Berlage bei Friedrich Puftet in Regeneburg ift fo eben erfchienen und in ber Buch= handlung Jofef Dar und Romp in Breslau su haben

> Das Kind in feinem

Wandel und Gebete. Gin

Lehr = und Gebetbüchlein für die katholische Schul: Jugend herausgegeben von

M. Singe l.

10½ Bogen mit 1 Stahlstich 12° brosch.
Preis 7½ Sgr.

In der Plahn'schen Buchhandlung (E. Niße) lung des Büchleins "Das Kind in seinem Wandel" entschaftlein ist so eben erschienen und in der Buchhandlung Josef Max und Komp. in Beeklau zu haben:

Der ächte
E cken steher Nante Dante (Stes Helb bes bunten Berlin)

Much ift hiervon ein Muszug erschienen, unter bem Titel:

Gebetbüchlein

für katholische Kinder pon

Michael Gintel. 5 Bogen mit 1 Stabifild 120 brofchiet. Preis 38/4 Sgr.

Un Deutschland's geehrte Schul= männer.

In allen Theilen Deutschlands bat bie fürglich erschienene 2te Auflage von M. Zacharia's

Lebrbuch der Erdbeschreibung

in naturlicher Berbinbung mit Weltgeschichte, Naturgeschichte und Technologie fűr

Bürgerschulen und zum Privat-Unterricht herausgegeben von

Dr. van der Smiffen.

Altona, Hammerich.
Gr. 8. — kompr. Druck. — 22 Bogen, bet dem außerordentlich billigen Preise von 22½ Sgr. die Ausmerksamkeit denkender Schuls manner in einem hohen Grabe auf fich gezogen, und die zwedmäßige Abfassung dieses Lehrbuchs bat sich bereits auf das Glanzenbfte beim Unter-

richt erwiesen. Die kunftvolle Busammenft-Aung ber auf bem Titel angegebenen Lehrgegenstände ift überraschend swedmäßig, und beforbert und erleichtert ben Un=

terricht außerorbentlich.
Sammtliche folibe Buchhanblungen haben Bacharia's Erbbeschreibung, welche in vielen ber vorzüglichsten Stadt= und Lanbschulen bereits eingeführt ift, stets vorräthig. In Breslau die Seetsorger, Eltern und Erzieher! Leget dies Budlein in d'e Bande eurer 3oglinge, und ber Saame des Guten wird Wurzel fassen in ihrem herzen, auf baß sie gebeihen und gute Früchte bringen. Die erste Abtheis Buchhandlung Josef Mar und Komp.

sammtliche Werke. Ueberfest

2. Braunfels, F. Demmler, G. Duller, 28. v. Ludemann, M. Munfel, S. Bieboff, G. Wenden, D. L. B. Wolff, L. Lag u. A.

Sernusgegeben Lonis Lag.

Ausgabe in einem Bande. Lexifon-Format, auf feinstem Belinpapier, (gleich Schiller's und Goethe's Werken) mit einem schönen Portrait Moliere's

in Stahlstich. Subscriptionspreis 5 Rthir. netto. Zaschenausgabe in 15 Lieferungen

oder fünf Bänden. Subscriptionepreis 5 Rthir. netto.

Subscriptionspreis 5 Rthte. netto.

Soethe sagt: "Motiere ist so groß, daß man immer von neuem erstaunt, wenn man ihn wieder liest. Ich lese jedes Zahr einige Stücke von ihm, denn wir kleine Menschen sind, icht sahig, die Größe solcher Dinge in uns zu bewahren, und wir mussen daher von Zeit zu Zeit solchen Sindruck in uns auffrischen." Arohdem ist in Deutschen Gindruck in uns auffrischen." Arohdem ist in Deutschen den Etücke poetisch diese größten aller Lustipiellichter erschienen, die ihn ganz unverstümmelt, und die poetischen Stücke poetisch wiedergegeben hatte. Sie erscheint jeht zum Erstenmale vollständig, von füh mit ich sie dannten Literaten bearbeitet, auf das würbigste ausgestattet, bei ihrem theilweisen Erscheinen schon von allen Kritikern eifrigst empfohlen, ein unentbehrliches Buch für jede Bibliothek, sür jeden Freund des Schönen und Guten in der Literatur. Der Subscriptionspreis wird auf vieles Berlangen noch die Ende bes Jahres fortbestehen.

Bei Ludwig Dehmigte in Berlin find er-fchienen und duich die Buchhandlung Jof. Mar und Romp. in Breelau zu beziehen

Abbildung und Beschreibung aller in der Pharmacopoea Borussica aufgeführten Gewächse, herausgegeben vom Prof. F. Guimpel. Text vom Prof. F. L. v. Schlechtendal. 3. Band. 17. u. 18. Heft, mit 12 illum. Kupfern. gr. 4. Geh. Subscr.-Preis 1 Btlr. netto Rtlr. netto.

1 Ktlr. netto.
Endich habe ich das Vergnügen, anzuzeigen, daß mit diesen heften bieses trefstiche Wert geschtossen ist; es bestieht nunmehr aus 3 Bänden, welche 308 sauber illuminirte Rupfer und gegen 60 Bogen Tert enthalten; der Subscriptionspreis von 27 Mtlr. netto besteht noch fort, und wird das überk in festen Eindanden gestiefert. Jeder ist auch fortwährend einzeln für 9 Rtlr.

netto zu haben.
Wem noch einzelne hefte fehlen, ber beliebe sich behufs ber Komplettitung an den Berteger ober jede andere Buchhandlung balbigst zu winden.
Dietrich, Dr. A. Flora regni Borussici. Flora

des Königreichs Preussen, oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wild wachsenden Pflanzen. 6. Bd., 1. bis 6. Heft, mit 36 illum. Kupf. gr. Lexicon-Format. Geh. Subscriptions-Preis 4 Rtlr. netto.

Dieses wichtige und so beisällig aufgenommene Unterneh-men erscheint regelmäßig fort und wird bis zum Jahres-schluß auch die zweite Baifte dieses 6. Bandes zuverläs

Jahrbuch, Berlinisches, für die Pharmacie und für die damit verbundenen Wissen-schaften. herausgegeben von W. Lindes, Prof.) 39. u. 40. Band, jeder sten. 12. mit 2 illum. Abbildun-(Dr. in 3 Heften. gen. Brochirt. Für beide Bände 3 Rtlr. netto.

Bon biefer beliebten Beitschrift erscheinen jahrlich alle zwei Monate ein Befr, mithin im gangen Jahre 6 Befte, welche gwei Banbe ausmachen.

Bei J. E. Schaub in Duffelborf ift fo eben erichienen und in allen Buchhandlungen, in Breslau in ber Buchhandlung Jofef Dar u. Romp.

## Klinisches Taschenbuch für praktische Aerzte,

Dr. C. H. Ebermaier,

Bei Eb. Unton in Salle ift fo eben erschienen und in ber Buchhandlung Jofef Mar u. Komp. in Brestau ju haben:

Lev, Dr. Seine., die Segelingen. Aktenstücke und Belege zu der f. g. De= nunciation ber ewigen Wahrheit. gr. 8. 23/4 B. geh. 1/6 Rthl.

Roch ein Wort über gemischte Chen in Bezug auf die Kölner Frage. einem Protestanten. gr. 8. 2 Bogen. geh. 1/6 Rthlr.

So eben find in unferm Berlage erichienen und bei G. D. Aberholz in Breeflau zu haben:

### Praktisches Elementarbuch

Erlernung der hebräischen Sprache von

G. M. Chrenberg.

7 Bogen. 8. 12½ Sgr. Diefes hochft wohlfeile Ctementarbuch zeichnet fich auch burch feine besondere 3 weck maßigteit Es ift gang nach bem bemahrten Dufter aus. ber Seibenftuderfchen Lehrbucher in anberen Sprachen, unter befonderer Berucffichtigung ber von den Eigenthumlichkeiten des Sebraifchen bedingten Modifitationen gearbeitet.

Gleichzeitig von bemfelben Berfaffer und in abn=

licher Druckeinrichtung ift ein

Unhang für Lehrer erschienen, 16 G. fart und wird fur 33/4 Sgr. befonders verkauft.

### Materialien für tiefere Einblicke

in bas 2. Teftament und die rabbinifchen Schriften.

Won Salomon Plegner. Dritter Jahrgang. Enthält:

Das Gebet. Eine Abhandlung in 13 Bottragen. (Gehalten 1836.) Bb. I. 200 G. gr. 8. geh. 1 Rtfr. Berlin, September 1838.

Beit & Komp.

Bei Graf, Batth und Romp. in Breslau ift erfchienen und wird hierdurch von Reuem em

Ster, R. J., Lefebuch für die deut: fchen Stunden in den unterften Rlaf: fen der Gymnafien. Bierte Auflage. 8. 10 Ggr.

Duich bie auf bem Eitel angegebene Beftim: mung biefes Buches ift auch beffen Biel und Grenze angebeutet. Es ift fur bie unterfte Symnaffal-Stufe bestimmt und hat fich bemgemaß su beschränken; es soll lediglich den sogenannten beutschen Stunden zur Leitung bienen, entshält baber zuvörderst eine reiche Auswahl zweckgemäßer Lesetoffe, baran knupft sich eine Eurze Unleitung jur Sprachlehre, und insonderheit ber Rechtschreibung, jum Schluffe aber ift insonderheit noch ein Regifter frember Borter beigefügt, welche mit ben Soulern von Beit gu Beit burch jugeben und ihnen ju erlautern find. furge Undeutung wird genugen, barguthun, bas Buch ftete unter ben brauchbaren und gebraucht werbenben Behrmitteln feinen Plag behaupten wirb.

In unferem Berlage ift erfchienen und auch burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Reineke Vos. Nach der Lübecker Ausgabe vom J. 1498. Mit Einleitung, Glossar und Anmerkungen von Hoffmann von Fallersleben. Gr. 8. Broch. 1 Rthlr. 15 Sgr.

Dies berühmtefte nieberlanbifche Gebicht erfcheint bier in feiner reinften ur prunglichen Gefialt und jum erften Dale in zweckmäßiger, bie Musfprache Kreis - Physicus in Düsseldorf.
Erster Theil. Enth.: Einleitung. Fieber.
Entzündungen. Exantheme.
634 Seiten in 8. Preis 2 Rehtr. 25 Sgr.
Der Berfasser hat in der vorliegenden Schrift verbieses klassischen Werkes verschaffen, indem burch

Bel J. U. Maper in Nachen ist nun vollständig erschienen und in allen Buchhandlungen,
in Brestau in der Buchhandlung Toses Mar
und Komp. zu haben:

Molie Le 2 8

bie trefflichen Zuthaten des Herrn Herausgebers
in Gebief der einzelnen Kronkheiten, von dem Standpunkte
eines praktischen Arztes aus, zu verfolgen und die höchste
und Komp. zu haben:

Molie Le 2 8

bie trefflichen Zuthaten des Herrn Herausgebers
(Mörterbuch und Unmerkungen) gehörig dafür gegehörig dafür gezung der Allemeinen Heilmethoben, der Didt und ber
außern Berhältnisse zu verbinden.

Bis Gebief der einzelnen Konkhandlung in der Beisterbuch und Unmerkungen) gehörig dafür gezung der allgemeinen Heilmethoben, der Didt und ber
außern Berhältnisse zu verbinden. Berausgebers burgt binlanglich fur ben Werth un= fere Unternehmene.

Graß, Barth & Komp. in Breslau.

Bei Graß, Barth und Comp. in Breslau ift jungft erichienen und fur ben Preis von 15 Sgr. bereits gehiftet gu haben

Worte ber Liebe, an Bolks:Schul: lebrer gerichtet, das Almt und Les ben betreffend. Bon Wohlmuth.

Diefe, außer ber Borrede 155 Seiten gaptenbe Schrift, durch gutes Papier und ichonen Druck ausgezeichnet, enthalt in 19 Briefen, mas bem Giementarlehrer Roth fet, um ihn ju fraftigen, gu ermuthigen und fur bas ichwere Wert, welches er ju treiben berufen ift, mabrhaft ju ermarmen. Dhne Bewinn wird fie fein, fur fein Umt begeis fterter Lehrer aus ber hand legen. Aber auch ben jum Theil Ermudeten wird sie ftarfen, bag er mit erneuter Liebe seinen Beruf erfasse. Doch noch mehr als der Titel andeutet, bietet der Inhalt dieset Schrift dar. Auch gewissenhaften und verständigen Eltern will und wird sie eine freundliche Erscheinung sein, und indem fie andeutet, mas die Schule leiften solle, bas Band zwischen redlichen Ettern und Lebrern fester knupfen und baburch auf bas Glud bes gegenwartigen und bas Beil bes gufunftigen Gefchlechtes fegensreich mirten.

Bur gefälligen Renntnifnahme. Bon hoffmanns (weiland Stadtwaagemeifter, Renbant zc. ju Brestau,) Maag= und Gewichtes Tabellen in gehn ausführlichen Bergleichungs= Tabellen, namentlich: bas Berhaltniß bes Preußisichen Gewichts und Maages zu bem Breslauer ober Schlefischen, so wie bes Breslauer, Umfterbamer, Samburger, Ropenhagener, Londoner, Des tersburger, Biener und Leipziger Gewichts unb Maages zu bem Preußischen Gewicht und Maage, find noch Eremplare geheftet für ben Preis von 10 Sgr. gu haben in ber Berlagsbuchhandlung von Graf, Barth und Komp. in Breslau.

Richtige, nach Parifer Maag rektifizirte sauber lithographirte Barometer-Scalen finb, bas Stud zu 2½ Sgr., wieder zu bekommen bei Graß, Barth und Komp. in Breslau.

Ubschied und Dank Bei ber burch meine junehmenbe Rranflichfeit nothwendig gewordenen Umteniederlegung verfehle ich nicht, meiner burch 31 Jahre mir fo theuer ge-worbenen Gemeinbe ein bergliches Lebewohl jugurufen, mit ber Berficherung, baf ich nie aufhoren werbe, fur bas Bobl berer jum himmel ju fleben, die mir, ale ihrem Geelforger und Freund, fo viel Liebe und Bertrauen fchenkten. Rur meine forperliche Schwäche konnte mich abhalten, meinen schähbaren Gonnern und Freunden mich und die Meinen noch personlich zu empfehlen, und bamit den innigsten Dank für die mir am letten Tage meiner amtlichen Funktionen geworben, fo ehrenvolle Musgeich= chen Funktionen geworden, so ehrenvoule Auszelchnung zu verbinden. Was meine Freude an jenem
mir unvergeßlichen Tage roch erhöht bat, ist die Unerkennung redlichen Bemübens, deren sich mein disheriger Substitut, herr Gen. Subst. Dietrich neben mir zu erfreuen hatte. Er vereint seinen herzlichen Dank neben dem meinen, und ich darf versichern, daß der 30ste September 1838 ibm fo wie mir gu ben fchwerften, aber begludend= ften Tagen unfere Lebens gebort. Brestau, ben 4. Oftober 1838.

Schepp, Paffor em.

Binsgetreibe=Berfauf. Bum meiftblitenden Berfauf bes in biefem Sabre disponible gebliebenen Binsgetreides und Strohes, bestehend in

61 Scheffel 1315/16 Migen Weigen, 670 8 /s Roggen,
199 4 /2 Gerste.
49 Schock 32 /2 Gebund Stroh,
haben wir auf den 30, Oktober 1838, Yormittags von 9 dis 12 Uhr Termin in unserm
Amtslofal anderweiter

Umtslokal anberaumt. Umtslokal anberaumt. Indem wir Kauflustige zu bemfelben einlaben, machen wir benfelben gleichzeitig bekannt, bag bie Berkaufsbedingungen mabs rend der Umteftunben bei uns jur Ginficht be= re't liegen.

Trebnig ben 1. Oftober 1838. Ronigl. Steuer = und Rent = Umt,

# Ausserordentliche wohlfeile, ganz neue und sehr empfehlens-werthe Musikalien.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau, am Ringe Nr. 52.

Adam, A., 2 Walzer, 2 Galoppen und 2 Schottische aus der Oper: der treue Schäfer. für das Pianoforte.

Heidenreich, Salzbrunner Colonaden - Erheiterungen, 2 Galoppen, 2 Schottische, 1 Länder, 1 Recdowa, f. d. Pfte.

Herrmann, Contre-Tänze nach beliebten Motiven aus den Opern Norma, Robert der Teufel und das eherne Pferd, f. Pfte.

Olbrich, Neueste Börsenball-Tänze, 1 Walzer, 8 Schottische, 4 Länder, 3 Galoppen und 1 Masurek, f. d. Pfte. (Die Contre-Tänze von Herrmann liegen hier grandigen in der Grandigen und 2 Masurek, f. d. Pfte.

Andenken an Fürstenstein. Walzer für das Pianoforte. Mit einer Ansicht

Andenken an Furstenstein. Walzer für das Pianoforte. Mit einer Ansicht von Fürstenstein als Titelzierde.
 Tauwitz, Dragoner Allfärtty-Marsch. Nach dem Dragoner-Liede vom 7jährigen Kriege, f. d. Pfte. zu 2 Händen.
 Derselbe, f. d. Pianoforte zu 4 Händen.
 Wysocki, Valse caractéristique pour le Piano.

Deffentliche Befanntmachung. Den unbekannten Glaubigern ber am 24. Juni 1837 ju hirschberg verftorbenen, verwittweten Ausbiteur Untoniette Ziegert, gebornen herring, wird hierburch die b.vorstehende Theilung ber Bertaffenschaft befannt gemacht, mit ber Aufforderung, ihre Unfpruche binnen brei Monaten anzumelben, wibrigenfalls fie bamit nach §. 137 und folgenb, Titel 17 Allg. Landrechts, an jeben einzelnen Miterben nach Berhaltniß feines Erbtheils werben verwiesen werben.

Breslau, ben 3. September 1838. Ronigl. Dber-Landes-Gericht. Ubtheilung fur Machlaffachen.

Sundrid.

Subhastations = Bekanntmachung. Das hierselbst auf der Schuhbrücke an der Ede ber Junternftrafe sub Mr. 917 bes Soppotheten= Buche, neue Mr. 25 und 4 belegene Kretfchmer= haus, zum grünen Berge genannt, soll im Bege ber nothwendigen Subhastation verkauft werben. Die neuste Taxe beträgt nach dem Durchschnitts= werthe 8968 Thir. 25 Sgr. Der Bietungs-Texmin ftebt

am 7. December c. Bormittags 11 Uhr vor bem herrn Stadtgerichte-Rath Zuttner Partheien = Bimmer Dr. 1 bes Konigl. Stadt: Ge= richts an.

Die Tape fann beim Mushange an ber Ge= richtestätte und der neuge Gyper, ber Registratur eingesehen werben.
Breslau, ben 24. April 1838. Königl, Stadtgericht hiesiger Resibenz I. Abtheilung.
v. Blankensee. richteftatte und ber neufte Sypotheten-Schein in

Betanntmadung.

Es wird hiermit gur öffentlichen Renntniß ge: bracht, baf bie Bormunbichaft uber ben Sohn bes verftorbenen Raufmann Johann Friedrich Dutler, Dekonom Guftav Abolph Robert Muller, gebo-ren am 25. September 1814, auf unbestimmte Beit fortgefest wirb.

Breelau, ben 17. Septbr. 1838. Das Königl. Stabt-Baifen-Umt.

Ue de.

Befanntmadung.

Es werben hiermit alle unbefannten Erben und Erbes. Erben bes am 27. December 1836 zu Kleinz Ting verstorbinen unehelichen Kindes der bereits ebenfalls mit Tobe abgegangenen Elisabeth Paschwiß gulegt verebelichten Schmidt Ruraf, Damens Carl Pafchwis, aufgeforbert fich binnen heut und neun Monaten, fpateftens aber bis auf ben

6. Marg 1839, Bormittags in unserer Ranglei ju Groß : Ting, Rimptichichen Rreifes, anberaumten Termine enweder Schriftlich ober perfonlich zu melben, und weitere Unweifung

Bu gewartigen. Sollte fich bor ober in bem Termine Diemand melden, so wird ber Nachlag den Empfangsberech: tigten als erbloses Gut zugeschlagen werden. Breslau, den 25. März 1838. Das Justiz-Amt ber vormaligen Commende Groß= Tinz.

Berpachtungs = Ungeige.

Bur anderweitigen Berpachtung ber flabtifden Biegelel vom 1. April 1839 bis jum 31. März 1845 an ben Meistbietenden, ift ein Termin auf ben 12. Deto ber c. Nach mittags um 4 Uhr im Sessionszimmer bes Rathhaufes anberaumt morben, ju welchem Pachtluftige mit bem Bemerken eingelaben werben, daß die Berpachtungs Bedingungen taglich in unferer Regiftratur eingu: feben find.

Reichenbach, ben 20. Septbr. 1838. Der Magiftrat.

Ediftal : Citation.

Der etwa 240 Rthir. betragenbe Rachlaß bes hierfelbft am 28. Februar 1810 finderlos verftor= benen Burgers u. Glafers Gruen, ift, nachdem in= swifden auch beffen hinterbliebene Wittme verftorben, von ben Rindern feiner beiben Salbgefchwifter bes in Riefenburg verfiorbenen Luchmachermeifter Ja-Maria Rramer geb. Gruen, auf Grund ber gefet: lichen Erbfolge in Unspruch genommen worden, und weeden auf ihren Untrag alle biejenigen, welche ein naheres ober gleich nabes Erbricht gu haben vermeinen, namentlich aber bie etwanigen Descen= benten der in Breslau am 19. Oftober 1771 ber= forbenen Schwefter des Etblaffers, Chriftine Gruen, verehelicht gemefene Schuhmacher (Unbreas) Scholz, gur Unmelbung beffelben bis fpateftens in bem

ben 4ten December c. 11 Uhr im hiefigen Gerichtslokal angesehten Termin mit ber Warnung aufgefordert, das wenn fich Niemand melbet, bie Ertrabenten fur bie rechtmäßigen Erben werden angenommen werden, ihnen als fol-den der Rachlaß gur freien Disposition verabfolgt werben u. ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nabere, ober gleich nabe Erbe, alle ihre Sandlungen und Dispositionen anguerkennen unb ju übernehmen ichuldig, von ihnen weber Reche nungelegung noch Erfat ber gehobenen Rugun= gen zu fordern berechtigt, sondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von der Erbschaft vorhansben, zu begnügen verbunden sein soll. Pr. Holland, den 21. August 1838.
Königl. Preuß. Lands und Stadt: Gericht.

Nothwendiger Berkauf: Ronigl. Land: und Stadtgericht ju Brieg Das bem Posamentier Carl Friedrich Michler gehörige, sub. Nr. 818/19, hierselbstgelegene Saus, gerichtlich bem reinen Ertragswerthe nach auf "5470 Reichsthaler"

abgeschätt, foll ben 8. Februar 1839 Nachmittage um 3 Uhr

an ordentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werben. Tare, Hopothekenschein und Bedingungen find in der Registratur einzusehen. Alle unbekannten Realprätendenten werden aufgefordert, sich bei Beesmeidung ber Präclusion späeestens in gedachtem Termine zu melben.
Brieg, den 10. Juli 1838. an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Bum Bertauf eines bei ber Bauer Ullrich ichen Befigung sub Dr. 4 gu Dbermis, Breslauer Rretfes bilegenen Auenflickes von 243/10 DR., fieht auf ben 11. b., Bormittags von 9 bis 12 Uhr, auf ben 11. d., Bormittage von 9 bis 12 Uhr, und Rachmittage von 3 bis 6 Uhr en öffentli= cher Bietungs-Termin im hiefigen Rent-Umte (Rit: terplay Dr. 6) an, wogu Raufluftige hiermit ein= gelaben werben.

Die Raufe= und refp. Berfaufe=Bebingungen find im biefigen Umte-Lokale einzufeben.

Breslau, ben 2. Oftober 1838.

Ebiftal : Citation.

Rachbem über bas Bermogen ber hierfelbft ver-Nachdem über bas Vermögen ber hierfelbst betftorbenen Caroline v. Crousas, geb. v. Pofer,
wegen ber Unzulänglichkeit zur Befriedigung ihrer Gläubiger, der erbschaftliche Liquidationsprozes eröffnet worden, so wied dies zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und es werden alle unbekannten Gläubiger zur Anmelbung und Nachweisung ihrer
etwanigen Ansprüche auf den siebenten
i. e. 7. Januar k. J. Vormittags 10 Uhr
bierselbst vorgeladen, mit der Maaßgabe, in diesem
Termine persönlich ober burch einen mit Informa-

Bermine perfonlich ober burch einen mit Informa- holt werben: Untonienftrage Dr. 1.

ifinen bie Bo. Suftig-Commiffarlen Geiffett gu Groß : Strehlit und Frohlich ju Cofel in Bor= fchlag gebracht werben, ju erfcheinen, ihre Forbe= rungen und ihr Borgugericht anzugeben, Die et= wanig n fchiftlichen Beweismittel beigubringen, und bie rechtliche weitere Beranlaffung ju gewärtigen, wogegen die Ausbleibenben aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflärt und mit ihren Forde= tungen nur an Dasjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch

übrig bleibt, verwiesen werben follen. Ujeft, ben 15. August 1838. Ronigt. Preug. Stabtgericht.

Befanntmachung. Das unterzeichnete Furftenthums-Gericht macht hierdurch bekannt, baf bie ben 24. Juli b. 3. majorenn geworbene und ber Vormunbichaft entlaffene Josephine verebelichte Upothefer Jahnich, ge-borne Gloger, und deren Chemann, ber Apothefer Chuard Janich zu Paticheau, jufolge gerichtlicher Berhanblung vom 8. biefes Monats, bie cheliche Gutergemeinschaft unter fich ausgeschloffen haben.

Reiffe, ben 17. September 1838.

Löwe, v. c.

Diffener Urreft. Rachdem über bas Bermögen ber hierselbst ver-ftorbenen Caroline von Erousas, gebornen von Pofer, von bier, von bem unterzeichneten Gericht, im Auftrage bes Koniglichen Dberlandes-Gerichts zu Ratibor, wegen beffen Ungulanglichfeit gur Befriedigung ihrer Glaubiger ber erbichaftliche Liquibationsprozeß eröffnet, und ber offene Utreft angelegt worben, -fo wird bies gur Kenntniß gebracht, und es werden alle Diejenigen, welche von ber Gemeinschulbnerin Gelber, Sachen, Effetten ober Briefschaften bei fich ober in Bermahrung haben, ober welche berfelben etwas bezahlen ober liefern sollen, hiermit aufgeforbert, ben Erben ber gebachten Caroline von Crousab ober sonst Jemanben nicht bas Mindeste verabsolgen zu lassen, vielmehr solches bem unterzeichneten Gericht treulich anzugeis gen, und bie in Sanben habenben Gelber, Sachen, feboch mit Borbehalt ber ihnen baran guftebenben Borrechte in beffen Depositum abguliefern. Sollte aber biefer Bekanntmachung ungeachtet ben Erben ber Gemeinschulbnerin ober fonft Jemanben etwas bezahlt ober ausgeantwortet werben, fo wird folchis als nicht gefchehen erachtet, fonbern jum Beffen ber Daffe nochmals beigetrieben werben. Gleichzeitig haben auch alle Inhaber folcher Sachen, bie fie verschwiegen und guruckgehalten haben, ju ge= martigen, bag fie ibres baran habenben Unterpfan= bes aber anderer Rechte werben fur verluftig erfiart werben.

Ujeft, am 15. August 1888.

Muttions = Befanntmachung.

Den 24. Oftober a. e. Bormittag 9 Uhr follen einige filbeene Loffel, Schnuren, Granaten, golbene Dhr: und Fingerringe und eine golbene halbtette, in bem Lotal bes hiefigen Stadt: Gerichts gegen baare Bablung an ben Meiftbietenben vertauft werben, wozu Kaufluftige hierburch eingelaben

Feftenberg, ben 28. September 1838. Ronigl. Stabt : Bericht.

Pferbe = Berfauf.

Montag ben 8. Oftober c. follen noch 26 gum Roniglichen Militar = Dlenft unbrauchbare Pferbe bes 1ften Ruraffier = Regimente ausrangirt und bem= nächst an ben Meistbietenben, gegen gleich baare Jahlung in Courant, öffentlich versteigert werden; weshalb Kauflustige sich an bem gedachten Tage, früh 8 Uhr, an der alten Regiments - Wacht in der Schweidniser Borstadt hierfelbst einfinden wollen. Breslau, ben 1. Dctober 1838.

Der Major und int. Regiments-Rommanbeur. ges. v. Reigen ftein.

Auction.
Am 9. b. M. Borm. 9 Uhr follen im Auktlons. Gelasse, Mäntlerstraße Ar. 15, verschiebene Seahlwaaren, als Feilen, Raspeln, Hobeleisen, Bangen, Stiefeleisen, Holyschrauben und Charniere, affentlich nerkteinere werden. öffentlich verfteigert werben.

Breslau, ben 4. Oftober 1838. Mannig, Auftions: Kommiffarius.

Erockener Biegelfchutt fann unentgeltlich abge=

### Ein neues, sehr eigenthümliches Hauben-Modell in zwei Farben erhielt fo eben aus Leipzig: Friederike Grafe aus Leipzig,, Ring Dr. 33 hierfelbft.

hiermit beehre ich mich, ergebenft anzuzeigen, daß nach freunbschaftlichem Uebereinkommen mein bisheriger Uffocie, herr E. Schinbler, mit bem heutigen Tage aus ber von und gemeinschaftlich geführten Leinwandhandlung ausscheibet, und baburch die zeitherige Firma:

Klose & Schindler

erlifcht. - 3ch werbe biefes Gefchaft mit Uebernahme aller Activa und Paffiva fur meine alleinige Rechnung unter ber Firma:

W. R 10 P unveranbert fortfeben, und erlaube mir daber bie hoffiche Bitte: bas ber fruberen Firma gutigft geschenkte Bertrauen auch auf bie neue geneigteft uber= Demnachft empfehle ich mein bestens affortietes Lager aller Arten weißer Leinen, Tafel- und Bettzeuge, Rleiber = und Schurgen tragen zu wollen. leinwand, Tafchentucher, Parchent, Flaneus, Fufteppichzeuge, Wachsleinwand, gemalte Rouleaur, fo wie alle zu bieser Branche gehorenbe Artikel, unter Berficherung ber reellsten und billigften Bebienung. Breslau, ben 4. Detober 1838.

Binderplas Rr. 1, im Reichenbachschen Sause.

Dein großes Tuch = und Serren = Garderobe = Lager hat sich burch die Zusubr der Parifer Nouveautes und Leipziger Meswaaren sehr farte vermehrt. Zu Winterröden und Mänteln die neuesten Farben in Sibiriennes, Castorines, Satin cuir, und Mak toches, wie auch neue Barben zu Leibröden, zu Beinkleidern, die neuesten Bukstins und cuir crêpe; eine sehr mannigsaltige Auskahl in Westenzeugen, sowohl in Wolle, Seide, als Sammt, mit Silber und Gold, lehtere besonders in Velours stamme und glage, endlich auch recht schöne Halstücher, Slipse und Eravatten und oftind. Taschentücher. Durch gemachte sehr gunstige Einkäuse in den Tuchsabriken bin ich im Stande, recht billige Preise zu stellen, wovon sich jeder der mich Beehrenden überzeugen wird. gu ftellen, wovon fich jeder ber mich Beehrenben überzeugen wird.

P. Manheimer, Ring Nr. 48.

Meine Pariser Nouveautés, welche für diese Saison erschienen, wie auch meine Leipziger Meßwaaren sind in größter und mannigsaltigster Unswahl angekommen. Unter meinem großen Lager von seidenen Waaren und Umschlagetüchern zeichnen sich besonders aus: die elegantesten Brautsin Etosse Chinois, Chevrine Fantasie und Angora liseres; desgleichen in vielfältiger Urt Meubles=Stosse (fil Amiens); Fabrisanten hat besonders dieses Mal ein solches günstiges Resultat gestellt, daß ich mich bewogen fand, mein Lager mehr als gewöhnlich mit schonen und reichen Gegenständen des Lupus zu bereichern, so daß ich die Hossnung hegen darf, das geehtte Publikum aufs Beste zustedenstellen zu können.

Manheimer jun., Ring Nr. 48.

Bon heute an wohne ich auf der Aibrechte= Strafe Dr. 3.

Breslau, ben 3. Oftober 1838.

Dr. Rroder sen.

Das Comtoir fur unfer

Bau- und Brennholz-Geschäft

ift von beute an am Rathhaufe, Riemerzeile Rr. 9, erfte Gtage. Guttentag und Deinersborff.

Bohnungs = Beränderung Meine Bohnung ift von jest an Rirchftrage Dr. 27, ber Bernhardin-Rirche fchrage über. Breelau, ben 3. Oftober 1838.

Sahrig, Zimmermeifter.

Mit heutigem Tage habe ich das mit Hrn. Ludwig Zettlitz geführte Weingeschäft für meine alleinige Rechnung übernommen, und empfehle ich hiermit mein

zur gütigen Beachtung.
Breslau, den 1. October 1838.

E. Hindemith, wohl assortirtes Wein-Lager

Ohlauer Strasse Nr. 80.

Gin nuchterner, unverheiratheter, mit guten Beug= niffen verfebener Ruticher, melder mit vier Pfer= ben vom Bod gu fahren verfteht, mit ber Beband: lung guter Bagen und Geschirre umzugehen weiß, findet fogleich fein Unterfommen bei Theodor Freis beren v. Luttwig gu Mittelfteine bei Glag.

Dirsch= oder Rothwild verfauft von ber Reule und bem Rucken bas Pfd. fur 3 Sgr.; besgl. Rodfleifch das Pfb. 11/2 Sgr. C. Buhl, Bilbhanbler am Fifcmaret (jum golb. Schluffel).

3wei Pferde, 4 und 5 Jahr alt, ein= und zweispannig zu fahren, find gu verkaufen, Neuftadt, Kirchftr. Nr. 5.

Ginem hochgeehrten Publifum hier und der Umgegend mache ich hiermit bie ergebenfte Ungeige, baf jest mein optisches Baarenla= ger jum Berfauf in feften Preifen ganglich auf= gestellt ift. Mein Logis ift Schmiebebrude im Gathof zur großen Stube, nicht aber im Zimmer Rr. 6, sonbern Rr. 12, eine Treppe hoch.

Königt. baierifcher geprufter Optieus, fruber: L. Kriegsmann &. Romp.

Wohnungs-Veränderung.

Bon beute an wohne ich Buttnerftrage Rr. 1, vis-à-vis vom Gafthof in ben 3 Bergen. F. L. Rumler,

Civil- und Militair-Rleibermacher.

Gebrauchte Bastmatten find zu haben in der Tabakfabrik Schmiebebrucke Dr. 59.

Neue Elbinger Neunaugen, neue hollanbifche Bollheringe, beften bolland. Rafe und Brabanter Garbellen offeriet billigft:

Carl Friedr. Reitsch in Breslau, Stockgaffe Dr. 1.

Gaithofs-Empfehlung.

Meinen feit einem Jahre innehabenben Gafthof jum blauen Sirfd auf bem Ringe, Ede ber großen Mariengaffe biefelbit, em= pfehle ich wiederholt ben geehrten reifenden Berefchaften jum gutigen Befuch, und bes merte nur, wie ich burch neuerdings vorges nommene Berschönerungen meiner Gaftim= mer folche gur größten Bequemlichfeit ber mich Beehrenden habe einrichten laffen. empfehle ich zu ieber Tageszeit eine bebeutenbe Muswahl marmer und falter Speifen, in bekannter Gute vorrathig, worauf ich besonders die geehrten Reisenden, welche bie feit bem 1. b. M. hier burchgehenden tag-liche Poften nach Creugburg ic. benugen, aufmertfam gu machen mir erlaube.

Dels, ben 3. Oftober 1838.

G. Magner. 

Pelzwaaren-Handlung, Reufche Strafe Dr. 67, nahe am Blucherplage.

Bu bem herannabenden Winter empfehle ich mein großes Lager in allen Gattungen von Pelz-Gegenftänden zur gutigen Beachtung, mit dem Berfprechen ber besten Bebienung und ber billig-sten Preise. Alle Bestellungen werden bei mir fonell, gut und billig gefertigt.

I. M. Rirchner.

Bum Fleisch= und Burft=Musschieben, Sonnabenb ben 6. Oft., ladet ergebenft ein: Tolg, Schent: wirth vor bem Rifolai-Thor, Langegaffe Rr. 24.

Eine in brauchbarem Buftande befindliche Brutten-Baage wird zu faufen gefucht, Junternftrage Mr. 1.

Ich wohne jest Rupferschmiebestraße Dr. 17, neben ben vier Lowen. Bredlau, 4. Det. 1838. Rornet,

Juftig=Commiffar u. Notar.

Sonntag ben 7. Detober werbe ich im großen Redouten=Saale Bal en Masque geben, wogu ich gang ergebenft einlade.

Molte, Gaftwirth.

Gin Rirchen-Pofitiv mit durchgangigem Pedal, ift bald zu verkaufen, Goldene-Radegaffe Dr. 4, eine Stiege

Auf bem Reumarkt Dr. 7 ift ein großer Rels ler balb ju vermiethen, ju erfragen im Gewolbe beffelben Saufes.

Gin geraumiges Gewolbe nebft einer Eleinen baran hangenben Wohnung, in einer recht lebhafs ten Gegend der Stadt, wird zu Weihnachten b. 3. gesucht, und sobald als möglich um Adressen ab= gureichen gibeten.

Eine Stube ift an einzelne herren, Ring Rr. 56, nach ber Rabler-Gaffe im britten Stock,

Ungekommene Frembe.

Ungekommene Frembe.
Den 3. Deth. Gold. Gans: hr. Kammerherr Graf v. Pückler a. Ihomaswaldau. hr. Major v. Jarnowski a. Kempen. hr. Gutsb. Zielinski a. Warschau. hr. Kfm. Roth a. Ulersdorf. — Zwei gold. Löwen: hd. Kfm. Roth a. Ulersdorf. — Zwei gold. Löwen: hd. Kfm. Kohl a. Ulersdorf. — Zwei gold. Löwen: hd. Kfm. Trackenberg. hr. Pharmazeut Relle aus kiegnig. — hotel de Silefie: dr. Oberamtm. Beper a. Czarenowany. hr. Gutsb. hasse a. Gunersdorf. — Deutsche haus: hr. Kausm. Schleper a. Plock. hd. Lieut. Schrabich a. Slaß u. v. Gontard a. Potsdam. hr. Kfm. Schweidnis. — Weiße Abler: hr. Baron v. Richthoffen a. Sabersdorf. hr. Frag v. Reichenbach a. Bruschweidnis. — Weiße Abler: hr. Baron v. Richthoffen a. Sabersdorf. hr. Frag v. Reichenbach a. Bruschweidnis. — Rautentranz: hr. Gruss. v. Schweinichen a. Töppliwode. hr. Lieut. v. Wenzse a. Strehlen. hr. Gutschafter Hoter a. Miersebenne. hr. Kausm. Seibel a. Bertin. Kr. v. Kråde a. Olszina. hr. Dr. Schwei u. dr. Ingenium Richtswessi a. Lencyn. hr. Raufm. Seibel u. dr. Ingenium Richtswessi a. Lencyn. hr. Raufm. Kirchhoff a. Lauban. hd. Gutsb. Baron v. Lüttwiß a. Rasetwis. hr. dr. Dr. Mens aus Karlsdorf. — Große Shristoph: hr. Ksm. Ragel u. derr Prof. Bobristy a. Troppau. — Sold. Zepter: Kr. Staatscothin von Sutsb. v. Olszowska a. Torzenice. hr. Gutsb. Dehnel a. Nieber-Rosen. hr. Raufm. Kauber a. Anbonit. — furth a/D.

Drei Berge: hr. Raufm. Tauber a. Anbonit. — furth a/D.

Privat. Logis. Gartenstr. 16. hr. Nittmstr. von Lojewski a. Keisse. Krosterstr. 4. hr. herzogl. Unhaltsköthenscher Lieut. v. Darier.

Der vierteljahrige Abonnements-Preis für die Breslauer Zeit ung in Berbindung mit ihrem Beiblatte ,, Die Schlesische Chronit' ift am hiesigen Orte Ochesischen Ghronif (inclusive porto) 2 Thir, 121/2 Sgr. Die Chronif allein fostet 20 Sgr. Auswarts kostet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlesischen Chronif (inclusive porto) 2 Thir, 121/2 Sgr.; bie Zeitung allein 2 Thir, die Chronif allein 20 Sgr.; so daß also ben geehrten Interessenten für die Schronif tein Porto angerechnet wird,